



## Christian Bottfried Körners Gesammelte Schriften

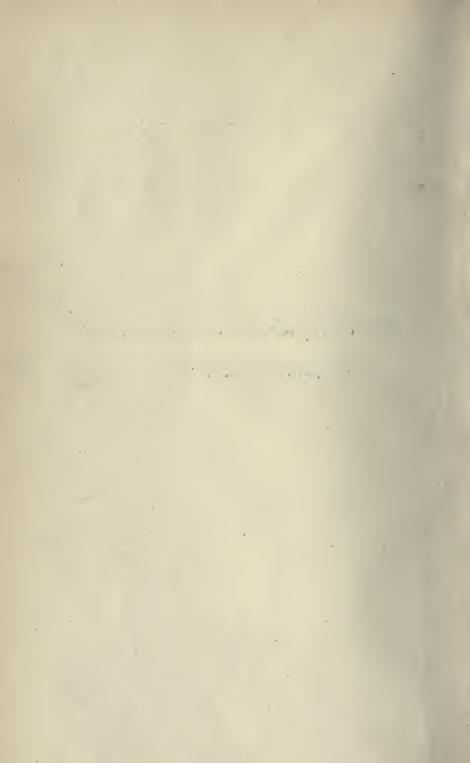

784

## Christian Gottfried Körners

## Gesammelte Schriften

Herausgegeben

von

Adalf Stern

Ceipzig Verlag von Fr. Wilh. Granow 1881



2411/90

## Dorwort.

Im Mai dieses Jahres waren fünfzig Jahre verflossen, seit Schillers Bergensfreund Christian Gottfried Körner zu Berlin aus dem Leben schied. Im Laufe diefer fünfzig Jahre ift durch die Beröffentlichung des Schiller-Körnerschen Briefwechsels und die Berbreitung der eingehenderen Biographien Schillers die Gestalt des charafterfesten, warmempfänglichen und hochgebildeten Mannes zu einer vertrauten geworden, Tausende haben ihn, den die Besten seiner Zeit gelicht und hochgehalten hatten, aus seinen Briefen lieben gelernt und eine Sammlung seiner zerstreuten "Schriften" hat ein volles Recht erlangt. Körners schönstes Chrendenkmal bleibt natürlich der Briefwechsel mit Schiller, allein seine afthetischen, biographischen und politischen Auffätze geben gleichfalls einen werthvollen Beitrag zur Charafteristif des Mannes und der Zeit. Gine fruhere "Sammlung" dieser Schriften, welche von Dr. C. Barth in Augsburg 1859 ver= anstaltet ward, ist so lückenhaft ausgefallen, daß sie auch den mäßigsten Ansprüchen nicht zu genügen vermag. Die vorliegende neue Sammlung der Körnerschen Schriften wird eine annähernd vollständige fein, wenigstens fehlt keiner der Anffate Körners, von deffen Eristenz sich in den Briefen eine Spur zeigte, und ist es mir im Laufe der Jahre gelungen, manches völlig Vergeffene und Verschollene aus Rörners Feder wieder aufzufinden. Den für die "Allgemeine Zeitung" bestimmten Auffat Körners über Schillers "Wallenstein" von 1799 hin= gegen, deffen im Schiller-Goetheschen Briefwechsel gedacht wird, habe ich absichtlich weggelassen, da aus dem nurgenannten Briefwechsel zur Genüge hervorgeht, daß Körners Entwurf den Absichten der Freunde nicht entsprach und von Goethe vollständig überarbeitet wurde. — In die Sammlung der Schriften mußte Manches aufsgenommen werden, was nur noch ein historisches Interesse beanspruchen kann, jedoch im Zusammenhang mit allen Uebrigen bald den klaren und reinen Sinn, den geläuterten Idealismus Körners, bald die Schärfe seines Blicks und die Vielseitigkeit seiner Vildung erweist. Veranlassung und Entstehungszeit der einzelnen Schriften sind in den kleinen Einleitungen zu jeder erörtert; die vorangestellte biographische Stizze gründet sich auf ein Material, das für eine einsgehende Viographie des älteren Körner ausgereicht haben würde. Da ich inzwischen in Ersahrung brachte, daß Dr. F. Ionas in Verlin, der Herausgeber der Vriese Wilhelms von Humboldt an Körner, eine biographische Arbeit über den letzteren nahezu vollendet habe, glaubte ich mich auf die Stizze beschränken zu dürsen.

Wo ich im Text die Schriften Schillers oder den Briefwechsel Schillers mit Körner anzuführen hatte, ist dies nach den vorzügelichen Ausgaben Karl Goedeses geschehen. Wie Jeder, der auf diesem Felde gearbeitet hat, bin ich auch sonst dem Verfasser des "Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung" mannichsachen Dank schuldig geworden, den ich nicht nur aufs wärmste empfinden, sondern auch öffentlich aussprechen möchte.

Ein weitrer herzlicher Dank gebührt der Verwaltung der Kgl. Bibliothek zu Dresden, speciell Herrn Oberbibliothekar Hofrath Dr. Förstemann und Herrn Bibliothekar Dr. Schnorr von Carolssfeld, welche mich bei dieser, wie bei mancher anderen Arbeit mit der liebenswürdigsten Vereitwilligkeit unterstützt und mir die Vernutzung der in der Bibliothek bewahrten ungedruckten Vriese Körners an G. J. Göschen gewährt haben. Sbenso hat mir der Director des Dresduer "Körners-Museums", Herr Dr. E. Peschel, alles was von Handschriften und selten gewordnen Drucken in seiner Sammlung

Dorwort.

vorhanden war, mit größter und dankenswerthester Liberalität zur Berfügung gestellt. Für einzelne wichtige Nachweise und Notizen bin ich auch der Verwaltung der Universitätsbibliothek zu Leipzig, dem Secretariat der juristischen Facultät daselbst und Herrn Prof. Dr. Karl Elze in Halle verpflichtet.

Möge denn diese Ausgabe der Körnerschen Schriften alle Versbreitung finden, deren sie ihrer Vesonderheit nach fähig ist, und das erfreuliche Vild eines der edelsten und liebenswürdigsten Männer ans den letzten Jahrzehnten des vorigen und den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts Vielen auffrischen und aufs neue lebendig vor Augen stellen!

Montreux am Genjerjee, 8. Oftober 1881.

21d. Stern.



Chr. Bottfr. Körners Ceben.



Chriftian Gottfried Körner wurde am 2. Juli 1756, wenige Wochen vor Beginn des siebenjährigen Krieges, zu Leipzig geboren. Er gehörte seiner Abstammung und seinen Familienverbindungen nach einer Familie des gelehrten Patriciats an, deren das damalige Leipzig noch viele aufzuweisen hatte. Sein Bater, Dr. Johann Gottfried Körner, welcher (16. September 1726 geboren) als Superintendent und Prediger an der Thomastirche, Affeffor des Kurfürstlichen Confistoriums, ordent= licher Professor der Theologie an der Universität und Domherr des Stiftes Meißen am 5. Januar 1785 verstarb, war eine der Säulen des gelehrten Leipzig im alten Sinne. Die Familienverbindungen des würdigen Theologen erstreckten sich weit in die Kreise der angesehenen. gut und zum Theil glänzend gestellten halb erblichen Inhaber von Brofeffuren, Prabenden und Stiftungseinfünften aller Urt und andrerseits in die der aufstrebenden und reichen Handelsherren hinein, die ihre Beziehungen zu den Gelehrten noch als einen besondern Borzug empfanden und pflegten. Dr. Johann Gottfried hatte nicht blos stattliche Einnahmen, sondern eignes Vermögen - · lauter Dinge, welche nach der Auffassung jener wie andrer Zeiten den heranwachsenden Sohn zu einer glänzenden und glücklichen Laufbahn befähigten. Eine folche hat derfelbe benn auch zu= riidgelegt, wenn auch in anderem Sinne, als in dem feiner Familie.

Körner selbst hat in der ersten Zeit seines Verkehrs mit Schiller und ehe sich noch die beiden Freunde persönlich begegnet waren, verstrauliche Mittheilungen über seine Jugendbildung gemacht. Er besuchte das Thomasymmasium seiner Vaterstadt und die Fürstenschule zu Grimma und begeisterte sich, wie ein Jahrzehnt zuvor Goethe, an der Zukunsts-

aussicht, sich der Alterthumswissenschaft zu widmen. "Meine Schullehrer hatten mir eine große Verehrung für alte Literatur eingeprägt — ich beschloß Antoren herauszugeben." Sobald er inzwischen die Universität der Baterstadt bezog, verflog dieser Zukunftstraum. Nicht nur weil die philosophischen Vorträge Garves und Platners, die er mit Gifer hörte, "eine Neigung zur Speculation erweckten", eine Neigung, der er übrigens lebenslang treu bleiben sollte, sondern weil seine Familie einen bestimmten Ent= schluß über seine fünftige Lebensrichtung forderte. "Um diese Zeit mußte ich mich für eine der drei Facultätswissenschaften bestimmen. Theologie würde mich gereizt haben, wenn nicht die Philosophie schon Zweisel in mir erregt hätte. Die unangenehmen Situationen praktischer Merzte verleideten mir die Medicin. Jurisprudenz allein blieb übrig. Ich wählte fie als Brodftudium und angebliche Beschäftigung, aber mir ekelte vor dem buntscheckigen Gewebe willfürlicher Säte, die trot ihrer Widerfinnigkeit dem Gedächtniß eingeprägt werden mußten. Ich suchte philosophische Behandlung rechtlicher Gegenstände, Entwickelung allgemeiner Begriffe, pragmatische Geschichte von den Ursachen und Folgen einzelner Gesetze und fand nirgends Befriedigung." So versuchte er es neben seiner "Brodwiffenschaft" mit einem Studium, das damals in jedem Betracht noch in den Anfängen lag — und ftrebte fich in dem Wiffenstreife der heutigen Technologie und Nationalökonomie heimisch zu machen. "Ich warf mich in das Studium der Natur nebst Mathematik und ihren Anwendungen auf die Bedürfnisse und Gewerbe der Menschen."

Gelegenheit zu diesen "Abschweifungen" gab ihm die Fortsetzung seiner juristischen Studien an der Universität Göttingen in den Jahren 1776 und 1777. Begeistert wurde Körner für seine Nebensächer durch den allgemeinen Zug der Zeit. Der Geist der Sturms und Drangperiode mit seiner Abneigung gegen das schale Herkommen, gegen den geistlosen und dürstigen Betrieb einer nach Lessings Wort geschwind erlernten Wissenschaft, die nur zu Amt und Brod verhelsen sollte, und nicht minder gegen die zwecklose Polyhistorie, die seine innere Besriedigung weckte, der besondre Eudämonismus der damaligen Jugend hatten auch Körner erfaßt. "Es war etwas herrliches in dem Gedanken, das Feld dieser Wissenschaft zu erweitern, um dadurch die Macht des Menschen

über die ihn umgebenden Wesen zu vergrößern und ihm nene Quellen von Glückseligkeit zu eröffnen." Leicht möglich, daß neben der jugendlichen Schwärmerei hierfür eine bestimmte Erkenntniß ging, daß Keuntnisse dieser Arrfachsen zuristen in dem damaligen Anrsachsen sehr förderlich sein konnten. Wenigstens wurden sie nachmals bei Körners Anstellung in Tresden geltend gemacht und sührten zu seiner Anstellung als Assesse der "Commerzdeputation".

1777 tam Körner nach Leipzig zurück, erwarb 1778 die Magister= würde bei der philosophischen, 1779 die Würde eines Doctors beider Rechte bei der juristischen Facultät und habilitirte sich im gleichen Jahre als Privatdocent an der Universität. Körner gedachte in späterer Zeit seiner Docentenlaufbahn mit einer gewissen leichten Fronie, so 3. B. wenn er am 5. Anni 1789 scherzend an Schiller schrieb: "Mit mehr Geräusch hättest Du Deine neue Laufbahn nicht beginnen können. Ich fann mich desto besser in Deinen Fall denken, da ich selbst etlichemale zu Anfange des halben Jahres am Fenfter gelauert habe, wobei jedes Stiefeltretschea mir willtommene Musik war." Er las drei verschiedene Collegien zu gleicher Zeit, im Sommer 1779 nach bem Lectionstatalog "Naturrecht" (nach Achenwalls Leitfaden), "Bolitische Dekonomie" (nach Börners Sand= buch) und "Technologie". Im mehrerwähnten Briefe an Schiller betont er ausdrücklich, daß ihn selbständige Untersuchungen über das Naturrecht "diemlich lange intereffirten." Mit dem Fleiß Körners und dem Anlauf, den er für seine Zukunft nahm, konnte seine gesammte Familie sehr wohl zufrieden sein.

Aber freilich war zu dieser Zeit, obgleich jene Liebe des jungen Mannes für die reizende und liebenswürdige Marie Jakobine (Minna) Stock, die Tochter eines damals schon über ein Jahrzehnt in Leipzig lebenden Nürnberger Ampferstechers, die ihm so viele Kämpse mit seiner Familie bringen sollte, erst später volle Macht über Körners Leben ges wann, der unbedingte Sinklang mit den Lebensanschauungen der Seinigen bereits nicht mehr vorhanden.

Christian Gottsried hatte im elterlichen Hause eine beinahe puritanische Erziehung erhalten, seine Neigungen waren unter einem theils heilsamen, theils allzustrengen Zwang gehalten worden, selbst die früh hervortretende leidenschaftliche Theilnahme an den Darbietungen der Aunst hatte er nicht frei und unbefangen walten lassen, obschon er guten musikalischen Unterricht genossen haben muß und in späterer Zeit einer jener ansgezeichneten Musikoilettanten war, die den Reid von Künstlern And hier enthalten die Geständnisse an Schiller beerregen fönnen. zeichnende Wendungen. "Bon meiner ersten Erziehung her flebte mir lange Zeit der Gedanke an: Der Künftler arbeite nur für fein und andrer Menschen Vergnügen. Eltern und Lehrer hatten sich so viele Mühe gegeben, den Hang zum Vergnügen bei mir zu unterdrücken, es war ihnen gelungen, durch eine Urt von leidenschaftlicher monchsartiger Frommigkeit mich fo fehr zur Resignation zu gewöhnen, daß ich über jede Stunde, die ich ohne Vorwissen und Erlaubniß meiner Vorgesetzten mit irgend einer Ergötslichkeit zugebracht hatte, Gewissensbisse fühlte und nie zu= frieden war, als wenn ich eine beschwerliche und mangenehme Arbeit vollendet hatte. Es fehlte mir nicht an Gefühl für dichterische und mufikalische Schönheiten, aber ich erlaubte mir nicht lange bei ihrem Benuff zu verweilen." Auf diesem Gebiet nun war cs, wo sich Körner zuerst von dem Einfluß und den Anschauungen seiner Familie befreite, wo er untertauchte in den Enthusiasmus für die schöpferische Kraft und die Schönheit, welcher die Sturm- und Drangperiode erfüllt, wo er eine "unbegrenzte Verehrung für den wahren Virtuosen in jeder Art" faste. Mußte er bald erkennen, daß ihm persönlich ein productives Talent versagt sei, so begann er nun in den Genüssen, welche Lecture und Mist ihm boten, zu schwelgen und erweiterte seinen Bflichtbegriff dahin, daß es Vilicht sei, in der Kunft das Mittel zu erkennen, wodurch eine Seele besserer Art sich andern versinnlicht, daß das Benugbedürfnig der menschlichen Natur mit den Genüssen der Kunft am edelsten genährt werde.

Ansang October des Jahres 1779 trat Körner als Reisebegleiter des jungen Grasen Schönburg-Glauchau eine längere Reise an. Die Forderung der großen "Cavaliertour", die das siebzehnte Jahrhundert ausgebildet, war noch nicht völlig verschwunden, Gras Schönburg sollte eine solche zurücklegen und Körner bei dieser Gelegenheit ein Stück Welt sehen, das damals weder so leicht erreicht, noch so im Fluge durcheilt werden konnte, als gegenwärtig. Das Tagebuch, welches Körner aus dieser Reise sührte,

mit turzen, flüchtigen, aber zum Theil sehr charafteristischen Aufzeich= nungen, ist bruchstückweise erhalten worden. (Die Sandschrift im "Körner museum" zu Dresden). Wir entnehmen darans, daß die Reisenden über Cijenach, Bacha, Fulda, Frankfurt am Main, Mainz, Coblenz, Rentvied, Bonn, Köln, Düffeldorf, Geldern, Cleve nach Holland gingen. Die ge= nannten Orte bezeichnen die Nachtquartiere, in Frankfurt und Köln hielten fich Körner und Graf Schönburg einige Tage auf, am 15. Detober er= reichten sie Rymwegen. Die Tagebuchnotizen Körners geben manchen Zug zu dem frausen Bilde des damaligen römischen Reiches, die Stoffeuszer über schlechte Wege, die in keinem Reiseberichte jener Zeit fehlen, finden fich auch hier. Körner zeigt großen Gifer, fich alles Sehenswerthe und Biffens= würdige anzueignen, ihm selbst vielleicht unbewnst tritt seine eigentliche Ratur, die überwiegende Freude am Schönen, auch in diesen Tagebuchblättern hervor. So lebhaft er sich bemühte, sein Interesse Fabriken und den Verhältniffen des Handels zu widmen, fo fallen doch die Aufzeichnungen über den Kölner Dom und die (damalige) Düffeldorfer Gemälde= gallerie reicher und lebendiger aus. — Bereits am 16. Detober waren Graf Schönburg und Körner im Haag, wo jie im Vorgefühl der demnächst bevorstehenden englischen Reise im "Parlament von England" Quartier nahmen, sich rasch entschlossen, nach England abzureisen und den größeren Theil Hollands bis auf ihre Rückreise zu versparen. Doch besuchte Körner in den nächsten Tagen Umsterdam und Rotterdam und ließ sich angelegen sein die Beit auszufanfen; die er dann in helvoetslung, wo die Packetschiffe wegen des Krieges und der möglichen Gefahr durch Raper nur mit dem besten Wind auslaufen wollten, mit vieltägigem Warten sündlich verlieren mußte. Erst am 7. November konnten sie von dort nach Dover absegeln, erreichten die englische Rifte am 9. und trafen im "Royal Hotel", Pallmall, zu London ein. In der englischen Hauptstadt verweilten sie während des ganzen Winters von 1779 bis 1780, verschiedene Ausflüge nach Cambridge, Greenwich und auf einzelne Landsitze abgerechnet. Es waren Monate voll mannichfaltiger, mächtiger, dem Deutschen jener Tage völlig neuer Eindrücke. Ende April traten beide Reisende eine Fahrt in die englischen Provinzen an, gingen nach Portsmouth und saben die englische Flotte bei Spithead; kamen

nochmals nach London zurück, worauf im Juni der Besuch von Halifax, Manchester, einer Reihe von Städten im Norden Englands solgte, deren emporbsühenden industriellen Leben der werdende Nationalökonom nun allerdings seine Theilnahme widmen mußte. Im Hochsommer ward England verlassen, man ging wieder durch Holland, durch Belgien, über Nachen, durch Westsalen nach Franksurt am Main, von da durch Baden und Elsaß nach der Schweiz, wo Körner namentlich die persönliche Bestanntschaft mit den Koryphäen des Züricher literarischen Kreises, mit Lavater, Salomon Gesner u. A. interessirte. Leider sind Körners Reisetagebücher über Zürich hinaus nicht erhalten oder nicht sortgesührt worden. — Zedensalls wendeten die Reisenden sich über Genf, Lyon nach Paris und von dort nach der Heimat zurück.

Seine Docententhätigkeit an der Leipziger Universität nahm Körner alsbald (Oftern 1781) wieder auf, er las abermals "Naturrecht", "Bolitische Dekonomie", im Sommersemester 1782 auch "Katholische Kirchengeschichte" nach Schröckh. 1781 ward er als Consistorialadvocat in seiner Baterstadt angestellt; 1783 aber - Dank seinen guten Empfehlungen — als jüngster Rath bes Oberconsistoriums und gleichzeitig als Affeffor der "Landesökonomie-, Mannfactur- und Commerziendeputation" nach Dresden berufen. Er war damit, und trot seiner höchst geringen Befoldung, in die Kreise des höheren Beamtenthums eingeführt und sah sich die besten Aussichten eröffnet. Seine tüchtige juriftische und zugleich weltmännische Bildung, seine ästhetischen, namentlich seine musikalischen Neigungen waren ja für gewisse Kreise des damaligen Dresden gute Empfehlungen, und Körner erfrente sich offenbar von Beginn seiner Beamtenlaufbahn an mannichfacher Begünstigungen und wußte sich mit gutem Takt in geselliger Beziehung volle Freiheit zu wahren und manchen Armseligkeiten seiner neuen Umgebung geschickt auszuweichen.

Aber bei seiner Nebersiedelung nach Dresden blieb Körners Herzumächst in Leipzig zurück und begreistlich genug brachte er bei verschiednen Gelegenheiten noch Wochen und Monate in der Laterstadt zu. Denn schon 1782 hatte er der leidenschaftlichen Liebe, die er für die anmuthige Minna Stock im Herzen hegte, Ausdruck gegeben, hatte die Gewisheit erhalten, daß auch ihm das Herz dieses Mädchens gehöre. Seine Familie

fette seiner Liebe und einer Seirath mit der "Aupserstechermamsell", wie es in einem Familienbrief heißt, den entschiedensten Widerstand ent= gegen. Im zweiten Briefe, den Körner an Schiller richtete (Dresden, 3. März 1785), erzählt er mit der wohlthuenden phrasenlosen Einfachheit, Die so charafteristisch für ihn ift, die Geschichte seiner Liebe. "Ich liebte Minna vier Jahre lang, ohne es ihr und mir felbst zu gestehen. Jest ift es drei Jahr, daß ich mich ihr entdectte. Wir fampften seit dieser Beit mit Schwierigfeiten, die fast unüberwindlich schienen, - hatten des Kummers viel — waren genöthigt und zu trennen, um uns unserem Riele zu nähern." Allein es war eben die Beit, in welcher für die Rechte des Herzens die Achtung und Geltung, die man ihnen bis hierher im deutschen Gesellschafts- und Familienleben versagt hatte, stürmisch gefordert wurden. Körner bachte feinen Angenblick ernstlich baran, seine Liebe zu dem reizenden, charaftervollen und gebildeten Mädchen den Vorurtheilen und Forderungen seiner Umgebung zu opsern. Unter Tausenden erwies er durch sein ganzes späteres Leben das Recht einer edlen Leidenschaft, fo daß der Hinweis auf diesen Mann und dies Baus allein hinreicht, um eine ganze Reihe von Vorwürfen und Anklagen, welche gegen die Sturm= und Drangperiode gerichtet worden, zu ent= fräften. Minna Stock stand ihrem Berlobten in bem Rampfe um bas fünftige Glück treulich dur Scite. Gine fleine Gruppe von Freunden nahm an dem Geschick des jungen Baares forderlichen Antheil und am Ende wurde Körners Bater dahin gebracht, der Berlobung nicht ferner zu widerstreben. Wahrscheinlich wäre die endliche Verbindung der Beiden aber noch längere Zeit hinausgeschoben worden, wenn nicht Körner durch den am 5. Januar 1785 zu Leipzig erfolgten Tod seines Baters in eine vollkommen unabhängige und selten begünstigte Lage versetzt worden wäre.

In wenigen Wochen und Monaten brängten sich damals die wichstigsten Entscheidungen von Körners Leben zusammen. Schon im Sommer zuvor (Juni 1784) hatte er sich mit seiner Braut, mit deren älterer Schwester, der talentvollen und witzigen Malerin Dorothea Stock, mit Ferdinand Huber, dem jugendlichen Bewunderer und Anbeter Dorotheens, zu jener Huldigung an den in Mannheim lebenden Dichter der "Känber" vereinigt, von welcher Minna Körner nach Schillers Tode schreiben

durfte: "Wenn ich nachdente, wie wohlthätig unsere Schwärmerei auf sein Leben gewirkt hat, so preis ich uns glücklich und selig." Die lebersendung der huldigenden Briefe Körners und Hubers, einer Körnerschen Composition von Amaliens Gesang aus dem dritten Acte der Räuber, einer fostbaren von Minna gestickten Brieftasche und der von Dora gezeichneten Portraits der vier Berbundenen, enthusiastisch den Dichter Berehrenden, hatte Schiller tief ergriffen und erhoben, aber trottdem hatte er die Sendung erst am 7. December 1784 beantwortet. Sein Brief ließ feinen Zweisel, daß er sich in Mannheim in den unerquicklichsten Berhältnissen befinde und mit aller Bartheit ging Körner, der am 11. Januar 1785, wenige Tage nach seines Baters Begräbniß, von Leipzig aus wieder an Schiller schrieb, auf beffen Alagen ein und sprach die Hoffnung aus, den augenscheinlichen Kummer des Dichters lindern zu können. Schiller erwiderte mit dem unwiderruflichen Entschluß, sich in die Urme der neuen Freunde in Leipzig zu werfen und eröffnete Huber seine Lage, welche ihm einen Vorschuß unumgänglich nöthig machte, um Mannheim mit Ehren verlaffen zu können. Körner konnte hier um so leichter helfend eingreifen, als er inzwischen neben seinen Dresduer Nemtern und mannichfachen Borfaten literarischer Thätigkeit auch Berleger, das heißt Gesellichafter des jungen Buchhändlers Georg Joachim Göschen geworden war, dem es eben nur durch Körners Freundschaft ermöglicht wurde, seine Berbindung mit der Deffauer "Buchhandlung der Gelehrten" zu lösen und ein eignes Verlagsgeschäft zu errichten. Körner betheiligte sich zuerst mit einer Summe an einem von Göschen felbständig, aber noch in Deffau unternommenen Bibelverlage; Göschen scheint zu dieser Zeit den Ge= danken einer völligen Societät noch nicht klar ausgesprochen und durchgeführt zu haben. Als er aber dann andeutete, daß bei dem augenblicklichen Stande der Literatur mit einigen tausend Thalern sich vielleicht ein bedeutendes, gewinnbringendes Verlagsgeschäft begründen laffe, fing der Dr. jur. und Dresdner Oberconsistorialrath Feuer. Das literarische Interesse an der Sache stand natürlich bei ihm im Vordergrunde. Der Berlag, den Göschen mit seinen Mitteln begründen follte, mußte vor allem die Werke solcher Schriftsteller an sich zu bringen suchen, die "zeigten, was der Mensch auch jest noch vermag", und dem "besseren

Theile der Menschheit, den seines Zeitalters ekelte, der im Gewühl ausgearteter Geschöpfe nach Größe schmachtete", den Durst löschten. (Körners erfter Brief an Schiller in Mannheim, vom Juni 1784.) Indeffen zeigte sich Körner, beffen Besoldung damals noch eine außerordentlich geringfügige war und ber fich bis zum Erlangen einer wirklich einfömmlichen Stellung wie tausende von damaligen Beamten darauf angewiesen sah, "einstweilen vom Seinigen zu zehren", für die Borftellung nicht unempfänglich, daß ibm ein reichlicher Gewinn aus den geplanten geistig-mercantilen Unternehmungen erwachsen fönne. Er war der Mann eines anspruchslosen, aber froben und freien Lebensgenuffes, er theilte gern großmüthig mit Andern, wie sich eben gegenüber Schiller erweisen follte. Der Traum, zu gleicher Beit die beffere Literatur zu fordern und dabei für feinen Beutel zu jorgen, fonnte nichts Abschreckendes für den durch und durch idealistischen, jedoch dabei flaren und hellen Blickes ins Leben schauenden Körner haben. Er machte daher einen Neberschlag seines Vermögens und schrieb (3. März 1785) an Göschen: "Wenn Sie mit 3000 Thalern eine Handlung anfangen können: jo bin ich Ihr Mann. Mehr kann ich jest nicht gewiß versprechen, weil ich meine Angelegenheiten noch nicht ganz übersehen fann. Doch wenn sich uns eine Unternehmung darbietet, die mehr Geld erfordert, so wird auch zu mehrerem Rath werden."

Wehr Geld nun wurde allerdings erfordert, und Unternehmungen von großer Tragweite und von entscheidender Wichtigkeit in Körners wie in Göschens Sinne boten sich alsbald dar. Schon am nächsten Tage nach der gedachten Erklärung an Göschen griff Körner selbständig sür das Interesse der "Handlung" ein und schried an Göschen: "Icht noch eine Sache, die keinen Ansschung" ein und schried an Göschen: "Icht noch eine Sache, die keinen Ansschung keidert. Es änßert sich eine Geschecht, Schillern einen Freundschaftsdienst zu erweisen und ihn zusgleich sür unsern Verlag zu gewinnen. Huber hat Ihnen schon davon außsührlich geschrieben, doch muß es das Anschen haben, als ob es von Ihnen geschähe, um den Verlag der Rheinischen Thalia zu bekommen. Ich werde Schillern schreiben, daß ich in Ihrer Handlung ein Capital hätte, daß ich daher mit Ihnen in Abrechnung stünde, daß er aber die Vedingungen wegen der Uebernahme der Rheinischen Thalia blos mit Ihnen außzumachen hätte, daß Sie ihm auf eine Art wie er es vers

langte 300 Thaler zuschiefen würden, gegen einen Schein, den Sie mir auf den Fall, daß Sie über die Bedingungen nicht einig werden könnten, als baares Geld anrechnen würden. So sieht er, daß man ihm nicht etwa einen nachtheiligen Handel abnöthigen will. Werden Sie mit ihm einig, wie ich nicht zweiste, so wird uns hiernach wohl nichts von seinen übrigen künftigen Schriften entgehen." (Körner an Göschen, Dresden, 6. März 1785, Driginalbrief in der Dresdner Bibliothek, abgedruckt bei Goedeke, Geschäftsbriefe Schillers. Leipzig, 1875, S. 5.)

Körners wackres Herz und sein guter Tact seuchten aus dem ansgeführten Briese ebenso hervor, wie die frohen Hossmungen, die er das mals an "unsre", seine und Göschens, "Handlung" fnüpste. In der That ließ es Göschen auch seinerseits an Eiser für das gemeinsame Geschäft nicht sehlen und stimmte mit Körner darin überein, daß man vor allen Dingen hervorragende Namen, die Zierden der zeitgenössischen Literatur, für die junge Buchhandlung gewinnen müsse. Einstweisen aber benutzte Körner seine neue Eigenschaft als Socius der Göschenschen Berlagsbuchhandlung zur pietätvollen Herunzgade eines Bandes Predigten seines furz verstorbenen Baters, die unter dem einsachen Titel "Einige Predigten von Dr. Johann Gottsried Körner", den Freunden des Verstorbenen gewidmet (Dessau und Leipzig, J. G. Göschen, 1785), erschienen.\*) Ein von Endner nach einem Graffschen Porträt gestochenes

<sup>\*)</sup> Das Borwort zu diesen Predigten, "Dresden, am 19. Juli 1785" datirt, ist wohl die älteste an das Publicum gerichtete literarische Leistung Körners. 'Da es zu kurz und zu unbedeutend ist, um einen eignen Plat in den "Schriften" zu beanspruchen, mag es immerhin hier stehen:

<sup>&</sup>quot;Wenn gegenwärtige Sammlung nur einigen guten Seelen, die meinen entschlasenen Bater schätzten und liebten, als ein Andenken willtommen ist, so ist meine Absicht erreicht. Schriftstellerischen Ruhm badurch für den Berstorbenen einzuärndten, konnte mein Zweck nicht sehn. In wie weit er auf diesen Anspruch machen konnte, läßt sich nicht nach solchen Arbeiten beurtheilen, die nicht sür den Druck bestimmt waren und denen die letzte Hand des Bersssifers sehlt. Indessen wird auch vielleicht die strengere Kritit eine gewisse Popularität und einen nicht gemeinen Ersindungsgeist in fruchtbarer Benutung vorgeschriebener Texte nicht darin verkennen. — Daß der Stil sast ganz uns verändert geblieben ist, werden mir diesenigen verdanken, welche das eigens

Bildniß des Herrn Domheren, Prosessors und Superintendenten in geistlicher Amtstracht war dem Bande beigegeben.

Körner muß die Redaction desselben mitten unter der seligen Un= rube und Berftrenung, in der er in diesen Monaten dahinlebte, vollendet haben. Für den Sochsommer des Jahres hatte er seine Seirath mit Minna festgesetzt und war schon jest eifrig bemüht, der Geliebten ein reizendes Seim nach den schlichten Ausprücken jener Zeit zu bereiten. Ein Saus neben bem japanischen Palaisgarten in ber Dresdner Neuftadt und ein Weinbergsgrundstück, das er in Loschwitz aufaufte, follten sein junges Glück aufnehmen. Inzwischen traf nun am 17. April 1785 Schiller in Leipzig ein und begrüßte, nachdem er die perfonliche Bekanntschaft der beiden Schwestern Stock und Ferd. Hubers gemacht, in enthusigstischen Briefen den Freund, der seinerseits mit brüderlichem Händedruck nur erwidern konnte, daß er sich von Jugend auf nach einem Freunde in dem erhabensten, heiligsten Ginne des Wortes gesehnt, schon alle Hoffnung zu einer folchen Glückseligkeit aufgegeben gehabt und vom Beib seines Bergens, die ihm Geliebte und Freundin zugleich gewesen sei, die Erfüllung seiner jugendlichen Gehnjucht erwartet habe. "Und nun, da ich mich dem Zeitpunkt nähere, wo ich sie gang mein nennen kann, da meine Glückseligkeit schon einen Gipfel erreicht hat, der mich fast schwindelnd macht, nun soll auch jener frühere Wunsch in vollem Mage befriedigt werden. Ift das nicht zu viel für einen Menschen wie ich?" Gleichzeitig aber faßte ber klare, mannliche, energische Körner die Sorge, "den Bau des fünftigen Glückes zu gründen und alles zu entfernen, was den Genug der künftigen Freuden îtören fönne", ernîthaft und vor allem in jener Beise ins Auge, welche

thümliche Gepräge des Verfassers gegen jede Verbesserung, die der Ausdruck durch mehreres Feilen hätte erhalten können, sehr ungern vertauschen würden. Allein eben diese werden vielleicht weniger mit der Auswahl der Predigten zufrieden sein, werden manche vermissen, die ihnen vielleicht vorzüglich denkwürdig geschienen haben, werden aber auch einen Sohn entschliegen, wenn ihn die Besorgniß, durch Herausgebung unvollendeter Arbeiten zu unbilligen Urtheilen über einen achtungswürdigen Mann Gelegenheit zu geben, zu weit verleitete."

ihn für immer der deutschen Nation theuer gemacht hat. Er erfamte, daß Schillers beständig wiederfehrende Berlegenheiten in der Ungulänglichfeit seiner literarischen Ginnahmen ihren Grund hatten, daß Schiller in einer geistigen Nebergangsperiode lebe, in der er unmöglich rasch produciren könne und daß für den Dichter jett alles darauf ankomme. ohne Störung von außen her seinen "Don Carlos" beendigen zu fonnen. So ichrieb er Schiller (Dresden, 8. Juli 1785) jenen berühmten Brief, in welchem er ihn wegen seiner Bedentlichkeiten, sich in Geldsachen gang zu entbeden, fanft tabelte und bann fortfuhr: "Ich weiß, daß Du im Stande bift, sobald Du nach Brod arbeiten willst, Dir alle Deine Bedürsnisse zu verschaffen. Aber ein Jahr wenigstens laß mir die Freude, Dich aus der Nothwendigkeit des Brodverdienens zu setzen. Was dazu gehört, kann ich entbehren, ohne im geringsten meine Umstände zu ver= Aufathmend und im innersten beglückt, tiefer beglückt ichlimmern." durch die Erfahrung über Menschenwerth, die er hier machte, als durch die Befreiung von den Armseligkeiten, welche ihn bis hierher gedrückt hatten antwortete Schiller (Gohlis, 11. Juli): "Für Dein schönes und edles Unerbieten habe ich nur einen einzigen Dank, dieser ist die Freimuthigkeit und Freude, womit ich es annehme. Durch Dich kann ich vielleicht noch werden, was ich je zu werden verzagte. — Werde ich das, was ich jett träume, wer ift glücklicher als Du? Gine Freundschaft, die fo ein Ziel hat, fann niemals aufhören." -

Am 7. August 1785 fand zu Leipzig Körners Hochzeit mit Minna Stock statt. Die Erwartungen des Bräutigams und seiner Freunde vom Glück dieser Verbindung waren hohe, aber auch die höchsten wurden nicht enttänsicht. In Körners She bewahrten beide Gatten in seltnem Maße die Frische der Empsindung, die reine Freude am gegenseitigen Besitz, das Bewußtsein, daß Jedes im andern eine durchaus wahre und edle Natur zu ehren habe, Beide gaben sich das Veste, was die She zu geben hat. Zwanzig Jahre nach jenem sesstlichen 7. August in Leipzig durste Körner ohne jede Spur poetischer Uebertreibung in einem kleinen Gedichte an Minna (s. Anhang) sagen, daß ihm mit seinem Hochzeitstage erst wahrhaft der Tag angebrochen sei. Und das rührendste Zeugniß für Leben und Lieben der Beiden gab noch am Spätabend ihrer Tage

Minna Körner, die Gealterte, tief Vereinsamte, als sie (Verlin, 10. Januar 1833) an Caroline von Wolzogen, Schillers Schwägerin, schrieb: "Nach der Vergangenheit bleibt mein Blief gewendet und so seh ich rückwärts ein langes beglücktes Leben. Obs auch nun dunkel um mich ist und es umsangen mich Schatten — vergeß ich nicht, wie mir sein Sonnenslicht an tausend Worgen erschienen ist, heiter und unendlich glücklich, und mein weinendes Auge hängt an der Vergangenheit in stiller Insversicht." (Literarischer Nachlaß der Fran Caroline von Wolzogen. Leipzig, 1867, II. Band, S. 367.)

Die ersten beiden in der langen Reihe glücklicher Jahre, welche dem Körnerichen Chepaar beschieden war, theilten befanntlich Schiller und Ferdinand Suber. Beide siedelten im September 1785 nach Dresden über und lebten zwar nicht unmittelbar in Körners Hause, aber in nächster Rähe beffelben, im engften Bunde mit demfelben und, soweit dies Schillers Lage und innere Unruhe zuließ, im fröhlichen Genuß des guten Augen= blickes. Körner hatte die Genugthung, dem genialen Freunde eine Situation geschaffen zu haben, wie fie Schiller in der Ginsamkeit von Bauerbach und den Zerstreuungen seiner Mannheimer Theaterdichter= existenz umsonst ersehnt hatte. Freilich konnten bei dem Entwurf des Glückgebändes weder Körner noch selbst Schiller jene inneren Kämpfe und Wandlungen, in die sich der letztere während der Arbeit am "Don Carlos" verstrickt fand, voranssehen. Gerade weil er in dieser Tragodie nach Läuterung und Klärung zu ringen begann, vermochte Schiller der Frage, die für Körner keine Frage war, nicht auszuweichen: der Frage nach seinem Dichterberuf. Den Zweifeln, die ihn anwandelten und dem feimenden Entschluß, in historischen Studien eine Vertiefung seiner Bildung und eine Erweiterung seines Darstellungsgebietes zu suchen, fette Körner damals und später seinen ganzen Ginfluß entgegen. war und blieb es ausgemacht, daß "alles was die Geschichte in Charafteren und Situationen Großes liefert und Shakespeare noch nicht erschöpft hat, auf Schillers Pinfel warte." Er ließ nicht ab gegen jede Ab= schillers von der poetischen Laufbahn zu protestiren (nur zur Philosophie hatte er ihn gern herübergezogen!) Schiller andrerseits mußte hier dem innersten Drange seiner Natur folgen. Es brancht kanm ge=

sagt zu werben, daß Körner jederzeit die geistige Selbständigseit des großen Freundes zu ehren wußte. So unablässig er die Ueberzengung aussprach, daß Schillers eigentliche Lebensaufgabe das dichterische, vorsugsweise das dramatische Schassen sei — so widmete er doch jeder andern Thätigkeit und Bestrebung des Ringenden den enthusiastisch warmen, ehrlichen, verständnißvollen Antheil, der für Schiller so wohlsthätig war und der die Zeit des beständigen Beisammenseins überdauerte.

Un Schatten fehlte ca auch Diefen lichten Jahren nicht, Körner blieben manche Sorgen junger Chemanner nicht erspart, es gab trübe Tage und Stunden. Schiller und Huber bewährten fich in ihrem Beisammensein als gute Rameraden, aber der geistige Abstand und die Grundverschiedenheit der Charaftere machte sich zwischen ihnen derart geltend, daß Schiller wenig über ein Jahr später (30. December 1786) gegen Körner und seine Frau, die gerade in Leipzig verweilten, das Geständniß nicht unterdrückte: "Ich bin Hubern nichts und er mir wenig." Und je tiefer er fühlte wie unentbehrlich ihm das Körnersche Chepaar geworden sei, um so härter klagte er den treuen Freunden gegenüber den "schwarzen Genius seiner Hypochondrie" an. "Ihr waret mir soviel und ich Euch noch wenig, nicht einmal das, was ich fähig sein konnte Euch zu sein." Liebevoll wies Körner die Selbstanklagen guruck. "Ueber das, was Du uns gewesen bift, kannst Du Dir wohl nur in den größten Anfällen von Hypochondrie Vorwürfe machen." Und inniger als je schloß man fich in der erften Hälfte des Jahres 1787 zusammen, welche Schiller durch eine hoffnungslose Leidenschaft für Fraulein Senriette Glifabeth von Arnim getrübt wurde. Gine momentane Entfernung schien rathlich, und Schiller entschloß sich nach Weimar zu gehen. Er selbst, wie die Freunde planten seine baldige Zurückfunft nach Dresden — das er indeß nur noch einigemale auf Wochen als Gaft bes Körnerschen Saufes befuchen follte.

Die Abreise Schillers nach Weimar (welcher erst im März 1788 der Weggang Hubers folgte) veranlaßte Körner, seine Verhältnisse sorgiam zu prüsen und namentlich die geschäftliche Societät mit Göschen in Leipzig zu lösen. Vereitwillig hatte er im Jahre 1786 die Mittel zur Versfügung gestellt, welche es Göschen ermöglichten, die erste rechtmäßige

Sammlung von Goethes Schriften zu verlegen. Die Oftermesse 1787 stellte wiederum schwere Anforderungen an Körners Geldbeutel und die Aussichten auf einen Gewinn aus der neugegründeten Verlagsbuchhandlung schienen nicht erfreulich. Körner entschied sich daher, gewiß erst nach manchem innern Kampfe, auf seine unmittelbare Thätigkeit als Berleger. auf den Gewinn, der ihm daraus erwachsen könne, weise Bergicht zu leisten. Mit forgfältiger Schonung ber zur Zeit noch einigermaßen fritischen Lage seines Socius schlug er als besonnener Haushalter die Trennung der jeitherigen Verbindung vor, indem er (Dresden den 28. Juli 1787, Briefe Körners an Göschen in der Dresdner Bibliothek, Hi.) an den Leipziger buchhändlerischen Freund schrieb: "Je mehr ich über die Societät nachdeute, wie wir sie uns ausgekligelt hatten, je mehr stoße ich auf Schwierigfeiten in Auseinandersetzung unserer gegenseitigen Erwartungen und sehe in der Zukunft eine Menge Unannehmlichkeiten für uns bende voraus. Laffen Sie uns ben dem einzigen stehen bleiben, daß unsere Absichten eigentlich ganz verschiedene sind. Ihnen ift es darum zu thun ein danerhaftes Wert für die Zufunft zu gründen und für die Entbehrung des gegenwärtigen Gewinnes, halten Sie sich durch vortheilhafte Hussichten schadlos. Mir ist daran gelegen mein Capital jett so gut als möglich zu nuten, weil ich jett hauptsächlich von Interessen leben muß. Eine entfernte Aussicht, ben der ich mich jett häufigen Geldverlegenheiten ausgesetzt sehe, kann für mich wenig Reitz haben, da ich ohnehin an Aussichten zu einträglicheren Besoldungen und beträchtlichen Erbschaften keinen Mangel habe. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich mir vom Buchhandel einen unrichtigen Begriff gemacht habe, der mich eine frühere Ernte hoffen ließ. Sie haben daben keine Schuld, aber jett ist es noch Zeit unser Verhältniß auf einen Fuß zu setzen, der uns bende befriedigt. Wie wäre es wenn wir annähmen ich hätte Ihnen ein Capital zu 5 proc. in Ihre Handlung geborgt. Ich entsagte allem Antheil an der Handlung, wenn Gie mir das Capital von der Zeit, da Sie es empfangen haben, verzinseten. Sie können mir abschläglich, doch nicht unter 100 Thir. wiederbezahlen, soviel und wann Sie wollen. Bor Ablanf eines größeren Termines fann ich das Capital nicht auftündigen. — Auf diese Art können Sie gang mit der Handlung schalten

und walten, ersparen sich die mühsame und gewiß sehr verwickelte Berechnung der Billanz und haben mich bloß als Ihren Glänbiger anszuschen. Ich habe den gewissen gegenwärtigen Vortheil, anstatt eines größeren, der entsernt und ungewiß ist. Sie haben die Anssicht binnen wenigen [Jahren, wenn Sie glücklich sind, sich eine Handlung ganz zu eigen erwerben zu können. Aurz wir befinden uns gewiß besser daben."

Göschen faßte sich rasch, ließ (wie ein Brief Körners vom 19. August an Schiller in Weimar mittheilt) in seiner Antwort durchsblicken, daß ihm selbst die buchhändlerische Societät mit dem Oberconsistorialrath drückend gewesen sei, und sprach in einem kuzen Schreiben seinen Dank für des Freundes Uneigennütziskeit und Rücksichtnahme in den Festschungen bezüglich der Rückzahlung des Capitals aus. Körner aber siel ein Stein vom Herzen, als die Angelegenheit sich sriedlich und freundlich löste. Er bemerkte (Dresden, 17. August 1787, Dresdener Bibl. H.): "Ich din nunmehr vollkommen beruhigt, lieber Freund und es freut mich sehr, daß mein Vorschlag mit Ihren Wünschen übereintrisst. So uneigennützig din ich übrigens nicht, als Sie mich schildern. Es war allerdings Kücksicht auf meine Lage, was mich zu meinem Vorschlage veranlaßte, aber freylich war mir daran gelegen, daß Sie daben feinen Rachtheil haben sollten."

Freilich dauerte es auch jest noch einige Jahre, ehe Körner, der mit Recht als einer der vorzüglichsten Beamten galt und dessen ruhig flare, seste Männlichseit von den tüchtigern seiner Vorgesetzten nach Gebühr geehrt wurde, eine auskömmliche Stellung erhielt. Erst im August 1790 ward der seitherige Oberconsistorialrath zum Appellationserath in Dresden ernannt. Damit sielen die Pläne eines Uebertritts in weimarische Dienste, welche zwischen 1788 und 1790 mehrsach zwischen Körner und Schiller besprochen worden waren, hinweg. — Körner söhnte sich mit den Dresdner Verhältnissen um so mehr aus, als sein inneres Leben nicht nur durch Lectüre und Kunstgenuß, sondern vor allem durch den Brieswechsel und die treue Freundschaft mit Schiller bereichert und genährt wurde. "Glücklicherweise habe ich das Bedürsniß des mündlichen Umgangs in sehr geringem Grade. Indessen sühle ich,

daß ich an Fertigteit verliere, mich mündlich über interessante Gegen= ftände auszudrücken, weil ich zu wenig Verantaffung habe mich hierin Graf Gefler ift der Einzige, mit dem man über manche Dinge sprechen fann; aber er ist zu unstät, zerstreut durch seine Ber= hältniffe und inconsequent, als daß man auf ihn rechnen könnte." (Körner an Schiller. Dresden, 24. Detober 1789.) Für Schiller blieb Körner der eigentliche Vertraute seiner Seele — rückhaltslos offenbarte der Dichter dem Freunde seine Empfindungen, an der mächtigen Entwicklung Schillers nahm Körner nicht blos genießend, sondern mitlebend den tiefften Untheil. Das perfönliche Verhältniß gewann selbst noch an Wärme und Innigfeit, seit sich Körner und die Seinen nicht verhehlen tonnten, daß die Krankheitsanfälle, die Schiller 1791 zu bestehen gehabt, die Gesundheit des großen Freundes für immer gebrochen hatten. Aber um so mehr klammerte sich der treue Körner an die Hoffmungen, welche Schillers geistige Frische, die Unbesiegbarkeit seines Idealismus unwillfürlich einflößten. Bas er nach dem letten längeren Beisammenfein mit Schiller an diesen schrieb: "Ich weide mich an der Gesundheit und Kraftfülle Deines Geistes. Deine herrschende Stimmung ift un= befangen und heiter und immer vorwärts ftrebst Du auf Deiner Bahn. So erscheint mir Deine Eristenz und indem ich sie mir aneigne, fühle ich die meinige bereichert und verschönert!" (Körner an Schiller, Leipzig, 22. September 1801) das drückte die Empfindungen seiner Seele tren aus. Körner gestand sich freudig, daß er die Aussaat der Jahre 1785 bis 1790 reich einernte!

Uebrigens blieb seine Existenz in Dresden keine isolitte. In seinem Hause sammelten sich nach und nach alle die Naturen, welche gleich ihm von der freiesten edelsten Bildung des 18. Jahrhunderts ersüllt oder wenigstens berührt waren. Wenn Schiller von seinem Freunde rühmen durste, daß sich in ihm "eine gewisse Freiheit in der Moralität und in Benrtheilung fremder Handlungen oder Menschen mit dem zarstesten moralischen Gesihl und mit einer instinktartigen Herzensgüte versbinde" (Schiller an Lotte und Karoline, Weimar, 4. December 1788), wenn Goethe, der Körners nähere Bekanntschaft 1790 in Dresden machte, nach seiner Nückfunst mit Wärme von dem neuen Bekannten sprach

und die perfönliche Berührung mit demfelben gegen das junge Schillersche Chepaar "gar fehr rühmte", wenn Wilhelm von Sumboldt nach einem Anfenthalt in Dresden im Berbit 1793 an Körner felbit ichrieb: "Sie verzeihen mir ja wohl, wenn ich gern eine Gelegenheit suche, Ihnen zu fagen, welche innige Freude mir Ihre Bekanntschaft gewährt hat. Gewiß hat Sie eigne Erfahrung felbst belehrt, welch ein feltner Reise= genuß es ift, auf auszeichnet interessante Menschen zu stoßen, und ich brauche Ihnen wohl nicht zu versichern, welch eine wohlthätige Erscheinung mir Ihr Haus war" (28. von Humboldt an Körner; Burg Derner, 27. October 1793 in "Ansichten über Alefthetik und Literatur"; humboldts Briefe an Ch. G. Körner, herausgegeben von F. Jonas, Berlin 1880) - fo hätten Bunder geschehen müssen, um die Existenz eines folden Mannes und folden Saufes, felbst in einer Stadt wie das damalige Dresden, gänzlich verborgen zu halten. Schlicht, prunflos wie Körner sich gab und wie er blieb, ward er doch einer der im Stillen einflugreichsten Männer. Sein freier Blick, sein ficherer Takt, seine Belt= und Sachkenntniß, seine bedeutenden Verbindungen und fein literarisches Urtheil fielen an Stellen ins Gewicht, wo man äußerlich die Miene annahm, nicht mehr von ihm zu wissen, als daß er einer der tüchtigsten Räthe des kurfürstlichen Appellationsgerichtes sei. —

Was Körner in den Jahren, die zwischen 1787 und 1805 versstrichen (die Jahre, über welche sich der ununterbrochene Brieswechsel mit Schiller hinerstreckte), den guten Muth und die Heiterkeit des Daseins erhielt, war freilich vor allem das eigne Haus, in dem ihm wohl war, wie wenigen beglückten Menschen an ihrem Herde wohl geworden ist. Minna, welche er mit Bräutigamszärtlichkeit zu lieben sortsuhr, hatte ihm zwei prächtig gedeihende Kinder, Emma (geboren 19. April 1788) und Carl Theodor (geboren am 23. September 1791), geschenkt und Körner sand eine reiche Duelle der Beglückung sür sich in der vielversprechenden Entwicklung derselben. Freilich litt der Wackere eine Zeit lang im Innersten seines häuslichen Cirkels, als das Verhältniß zwischen Ferdinand Huber und seiner Schwägerin Dora Stock im Herbst 1792 sich aufslöste und Hubers Beziehungen zu Therese Forster weltkundig wurden — aber es scheint, daß sich Dorchen rascher als Körner und Minna ges

glaubt hatten, in die Tantenrolle hineinfand, auf welche sie nach dem Scheitern ihrer Hoffnungen sich angewiesen sah. —

Mit einem freilich wollte es Körner nicht glücken: mit der von früh auf beabsichtigten, anhaltenden und vielseitigen literarischen Thätigkeit. Nur in laugen Zwischenräumen, nur bei völliger Sammlung des Geistes. unter den günstigsten Umständen führte er den einen und den andern seiner literarischen Plane aus. Schiller hatte zu Körners Geburtstag am 2. Juli 1787 den kleinen Scherz "Rörners Vormittag" gedichtet und mit gutmüthigem Spott die zwei Zeilen der "Philosophischen Briefe" angeführt, die das ganze literarische Resultat eines Vormittags sind. Die zwei Zeilen blieben symbolisch. Lange versuchte Körner sich durch äußere Mittel zu rascherer Arbeit zu spornen. Aber die Natur hatte ihm den nicht raftenden Drang des gebornen Schriftstellers jo aut verfaat wie die Schamlofigfeit des leichtfertigen Buch- und Artikelschreibers. Dies bewahrheitete sich besonders in den ersten neunziger Jahren, in denen Abrner, nachdem ihm einige kleinere Arbeiten philosophisch-asthetischer Natur und sein biographischer Aussatz über Oxenstierna wohl gelungen waren, von einer Verwerthung seiner literarischen Thätigkeit träumte. "Ich muß darauf benken", schrieb er an Göschen (Dresden, 28. December 1792, Hf. Dresdner Bibl.), "was mir zu meinen Bedürfnissen an Gin= fünften mangelt, durch Arbeit zu ersetzen, bis ich eine besiere Stelle betomme. Aber diese lettere Aussicht ist verloren, sobald mein Rame bei einer Antorschaft von großem Umfange befannt wird."

In der That würde Körner einen guten Theil seiner Beliebtheit und vermuthlich seine ganze "politische Wichtigkeit" eingebüßt haben, wenn man ihn als Autor eines vortresslichen Buches gekannt und erkannt hätte. Einzelne da und dort verstreute Aufsätze kounten als Dikettantensarbeit betrachtet und demgemäß verziehen werden. Uebrigens aber war wenig Gesahr, daß für Göschens Freund eine so schlimme Möglichseit hätte eintreten sollen. Der Berlagsbuchhändler beeilte sich zwar, den Wünschen Körners entgegenzukommen, und bot ihm die Fortsetzung des historischen Damenkalenders und die Bearbeitung einer Geschichte der Resonation sür denselben an. Allein sowie Göschen Ernst machte, trat Körner zurück und beeilte sich am 10. Rovember sür das gezeigte

Bertrauen bestens dankend, die Arbeit zurückzuweisen: "Ihren Vorschlag lieber Freund erkenne ich mit Dank theils als einen Beweis Ihres Zustrauens, theils als die Wirkung Ihrer Vereitwilligkeit meine ökonomischen Wünsche zu besriedigen. Aber ich habe nicht Zutrauen genug zu mir selbst, um eine solche Unternehmung zu wagen." Achnlich ging es mit einem "Abris der Geschichte des Spanischen Erbsolgekrieges", sier den Körner einige Wonate hindurch Waterial sammelte, um dann schließlich auszuathmen, als Göschen die Geduld verlor und sich den Aufsatz von Wauvillon compiliren ließ. — Schiller, der Körners Fähigkeiten nicht gering schäfte, der ihn unablässig ansenerte, erhielt doch nur einige Veisträge zu den "Horen" wie früher zur "Thalia" von ihm.

Körners Leben war so eng und innig mit dem Schillers verknüpst gewesen, daß der so vielmal befürchtete und zuletzt doch so unerwartet kommende Tod des gewaltigen Freundes, am 9. Mai 1805, ihn mit der ganzen Härte eines plöglichen Schicksalssichlages traf und in sein vollkräftiges und freudiges Dasein den ersten Bruch brachte.

Bunachst suchte Körner sich der Familie des Freundes, soweit es in seinen Kräften stand, theilnehmend und hülfreich zu erweisen. Das Gedächtniß des Dahingeschiedenen zu bewahren, den großen Todten der gesammten deutschen Welt zu zeigen, wie er (Körner) ihn mit liebendem Auge geschaut hatte, galt ihm als heiligste Ehrenvilicht. Die Berausgabe von Schillers Werken, welche einige Jahre später erfolgte, scheint schon in der ersten Zeit nach dem Tode Schillers geplant worden zu sein. Unter dem 4. October 1805 schrieb Minna Körner an ihren Berwandten, F. B. Beber: "Bir erwarten jetzt alle Tage die Schiller und die Wolzogen, wenn nur schon für den geliebten Körner die ersten Momente vorbei wären. Ich fürchte auch für beide Frauens, wenn sie uns zuerst schen werden. Körner fand gestern noch einige ungedruckte Gedichte von dem Unvergestlichen, sie bringt Körners Briefe mit, die er geordnet hatte; dieser achtzehnjährige Brieswechsel wird uns manchen schönen Benuf geben. Diefes Berühren ber Beifter hatte fo fchon auf Beide gewirft." — — Und unmittelbar darauf heißt es in einem vom 7. November datirten Briefe: "Die Schiller und die Wolzogen haben die jegigen Zeitumstände abgehalten zu kommen. Sie werden aber Körner

zur Winterarbeit die Papiere schicken; von vielen Stücken haben sich ganz ausgearbeitete Pläne gesunden, die immer ein schönes Ganze machen." (Briese der Familie Körner. Herausgegeben von Pros. Albr. Weber. Deutsche Rundschau, Bb. XV. 1878.)

Freilich verzögerte sich das wirkliche Erscheinen der ersten Gesammtsansgabe bis ins Jahr 1812, und am 22. August 1809 sieß Cotta gegen Charlotte Schiller den Stoßsenfzer vernehmen: "Was macht denm Körner mit den Schriften des Verewigten? Ich höre gar nichts von ihm." (Schillers Brieswechsel mit Cotta. Anhang.) Charlotte Schiller gab zu, daß sie selbst einen kleinen Theil der Schuld trage, indem sie Körner gewisse Papiere noch nicht zur Versügung gestellt habe. Im llebrigen kam wohl Körners alte Gewohnheit, literarisch sehr langsam zu arbeiten, ins Spiel, obschon in der That die nächsten Jahre nach Schillers Tod, auch abgesehen von der Heransgabe der Werke und der Abfalsung der mit denselben erscheinenden Viographie Schillers, die literarisch productivsten in Körners Leben waren.

Die erste Gesammtausgabe, welche 1812—15 in zwölf Octavbänden im Cottaschen Berlag hervortrat\*), half die schon außerordent= liche Popularität Schillers zu Körners innerster Genugthuung wesentlich steigern. Die von Körner getroffene Zusammenstellung und Einthei= lung blieb in den einander zahlreich solgenden Schiller-Ausgaben viel= sach maßgebend.

Körners Leben, obichon durch den Tod des großen Freundes eines höchst unersetzlichen Elements berandt, trug zunächst durchaus noch den Charafter, den es in den beiden letzten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts gezeigt hatte; den immer näher rückenden, sich immer bedrohlicher gestaltenden politischen Ereignissen und Katastrophen gegensüber suchten er und die Seinigen sich ausschließlich in den ästhetischen Interessen zu behaupten. Während des Herbstes 1805 und angesichts der französischen Invasion in Süddentschland und der Siege Napoleons bei Ulm schrieb Minna Körner, nachdem sie ihre menschlich warme

<sup>\*)</sup> Der Jammer der Zeit repräsentirte dabei das dem ersten Bande voransgedruckte "Königlich Westphälische" Privilegium.

Theilnahme für diejenigen ausgedrückt, die dem Kriegsichauplate näher seien, als sie selbst: "Mein Körner fühlt sich gang glücklich, wenn er den Genuß von Musik hat, und die ängeren Dinge haben feinen Einfluß auf feinen Frieden. Seine schöne Seele verbreitet Rube und Glück um alle die, die um ihn leben." (Briefe der Familie Körner.) Selbst nach der Ratastrophe vom Herbst 1806, welche die nächste politische Zukunft Sachsens entschied, konnte sich die Liebenswürdige, in einem Briefe an Weber vom 19. Februar 1807, rühmen: "An uns find Gott fei Dank die gewaltigen Erschütterungen vorübergegangen und wir haben nur durch das unnennbare Unglück gelitten, welches so viele andere traf. - - Aber den inneren Frieden haben wir uns zu erhalten gewußt und Alles in unserem Hause ist unverändert Körner ist uns ein gutes Vorbild; in seiner Rähe schämt man sich, kleinmüthig zu sein. Das Unvermeidliche trägt er mit Ruhe, blickt vertrauend in eine schönere Zufunft und genießt jede Freude mit dem umachahmlichen Kindersinn, welchen Sie an ihm fennen. Unfere Concerte waren nur furze Zeit unterbrochen und wir haben ein paar Mal in unserem Sause Comodien gespielt, die und und den Zuschauern viel Freude gemacht haben." Freilich, wenige Monate später und nach Abschluß des Tilsiter Friedens, welcher die unseligsten und unmöglichsten politischen Zustände in Deutschland vertragsmäßig befestigte, und das System despotischer Fremdherrschaft scheinbar für immer begründete, muß auch Körners Vertrauen auf die schönere Butunft gewaltig ins Wanken gekommen sein. In dem Briefe seiner Schwägerin Dora Stock (Loschwiß, den 7. Angust 1807) klingen seine ernsten Betrachtungen und Befürchtungen entschieden nach: "Der längst gewünschte Frieden hat uns alle in einen angenehmen Zustand versett. Wir waren exaltirt ohne recht deutlich zu wissen, was wir daben gewönnen, und fann man eigentlich auch recht glücklich sein, wenn man sicht, wie der Nachbar leidet? - Dem sen, wie ihm wolle, das herr= liche Wort Frieden hat einen jo großen Zanber, die Gewißheit, daß durch ihn ein Theil der Leiden endeten, die der unselige Krieg veranlaßte, machte, daß wir Frende trunken waren, ohne uns durch Untersuchungen in unserm Genuß stören zu lassen."

Die dämonische Versönlichteit Napoleons erregte noch ein Interesse, welches man beinahe naiv nennen tann, aber die specielle Lage Sachsens erprefte bereits den ahnungsvollen Stoffenfzer: "Unfer König nimmt fich vortrefflich; durchaus rechtschaffen wie immer und ohne Falsch. möchten alle folgenden Ereignisse immer sich mit seinen strengen Brund= fäpen und mit der Güte seines Herzens vereinigen lassen." hatte fich auch in früheren Zeiten, wie der Schiller=Nörnersche Brief= wechsel manuichfaltig ausweist, ohne ein tieferes Interesse für Politik zu empfinden, dennoch durch politischen Schariblick ausgezeichnet. Er stand jett den Dingen um so näher, als er seit 1798 als Geheimer Referendar im geheimen Confilium (der fächfischen Ministerconferenz) arbeitete, und sich erst 1811 an das Appellationsgericht zurückversetzen ließ. Er beschäftigte sich in eben diesen Jahren neben den ästhetischen wieder lebhafter mit staatswirthschaftlichen Fragen. Die politische Lage war seit dem Tilsiter Frieden so, daß sich dem Denkenden die Trost= lofigfeit der deutschen Zustände, die Schmach und der Uebermuth der Fremdherrichaft auf Schritt und Tritt aufdrängten. Die Wandlung, welche damals in Körner begann, hatten zahlreiche Deutsche innerlich zu durchleben, wir erinnern nur an die ähnliche Entwicklung Heinrichs von Aleist, der sich seit dem Serbste 1807 in Dresden niedergelassen hatte und viel und freundschaftlich in dem immer gastlichen Sause Körners verfehrte. Bei Körner tamen die Beziehung zu Wilhelm von Sumboldt, der freundschaftliche Umgang mit dem preußischen Gefandten Grafen Begler hingu, um seine Zweifel über das politische Spftem, welches das neue Königreich Sachien seit der Katastrophe vom Detober 1806 ein= hielt, erheblich zu verstärken.

Für den Augenblick freilich empfand Körner mit tausend Anderen das tiefste Bedürfniß, in literarischen und künstlerischen Genüssen ein momentanes Vergessen der Noth der Zeit zu suchen. Die musikalischen Unterhaltungen im Körnerschen Hanse gewannen an Wichtigkeit. Aus den sorgfältig vorbereiteten Aufführungen und den Uebnugen in diesem Hause ging einige Jahre später die Drepßigsche Singakademie (noch hente der bedeutendste gemischte Chorgesangverein Dresdens) hervor. An der Literatur nahm die Körnersche Familie nach wie vor lebhasten und

wahrhaft innerlichen Antheil. 1806 las Dehlenschläger seinen "Aladin", 1808 Heinrich von Kleist seine "Penthesilea" im Kreise der Körnerschen Familie vor. Gegen Kleists Talent, das in seinem scharsen Realismus der Richtung so entgegengesetzt war, die Schiller dem dentschen Drama gegeben hatte, vermochte man hier nicht völlig gerecht zu sein, doch sühlten natürlich Körner und die Seinen die anßerordentliche Begabung und die Phantasiensülle des spröden Romantikers ganz wohl heraus. Im übrigen erschien nichts irgendwie Bedeutendes, an welchem man nicht Antheil nahm.

Inzwischen waren Körners Kinder herangewachsen. Seine Tochter Emma war seit dem Winter von 1805 zu 1806 eine viel bewunderte und höchst anmuthige Erscheinung in der Geselligfeit Dresdens. 2013 Schülerin ihrer Tante Dora copirte sie wie diese Bilder der Dresdner Gallerie und versuchte fich als Porträtmalerin. Der Sohn Carl Theodor bezog 1808 die Bergakademie zu Freiberg, entschied sich aber nach zwei Jahren für einen Wechsel des Studiums; ging Oftern 1810 nach Leipzig. wo er die Rechte zu studiren begann, und begab sich im März 1811 nach der neugegründeten Universität Berlin, wo er historischen und philosophischen Studien obliegen sollte. Es unterliegt keinem Zweisel, daß der begabte, aber leichtfinnige und braufend fenrige Sohn Körner in diesen Sahren schwere Sorge bereitete. Eine Reihe von Briefen, die er an Schleiermacher und Andere schrieb, bestätigen dies. Wenn auch die Berausgabe der "Anospen" (Leipzig 1810), der Jugendgedichte "Theodors" (wie er fich von min an nannte), die poetische Laufbahn des Sohnes eröffnete, fo war Körner durch die ersten Arbeiten des Sohnes zunächst feineswegs zu hohen Erwartungen geftimmt. Dazu gesellte sich im Sommer des Jahres 1811 eine schwere Krantheit Theodors, die den Jugendlichen zwang, Heilung in Karlsbad zu suchen und die ganze Körnersche Familie dorthin führte. Körner ließ den Sohn nicht nach Berlin zurücktehren; bei seinen Verbindungen war ce leicht möglich, daß er Kenntniß von den im Sommer 1811 gur Reise gediehenen, verzweiselten Erhebungsplänen der preußischen Kriegspartei hatte und den Sohn einer möglichen Katastrophe entziehen wollte. Carl Theodor ging nach Wien, wo er im Sause Wilhelms von Sumboldt (damals preu-

Bischer Gesandter am österreichischen Kaiserhose) und überhaupt in den besten geselligen und kunftsinnigen Kreisen der Raiserstadt fördernde Aufnahme fand. Der Bater hatte ihm die Mittel gewährt, sich einige Zeit ausschließlich der Literatur, vor allem der dramatischen Poesie, zu der es ihn hinzog, zu widmen; Körners alte Verbindungen kamen dem Sohne in aller Beise zu Gute; nicht nur auf dem Biener, sondern auch auf dem Weimarer Theater wurden des lettern fleine versificirte Luftsviele, sowie die Tragodien "Toni" und "Bring" alsbald angenommen und "als Nachklänge einer kurz vergangenen Epoche, von den Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben und eben so dem Publifum sinn= und artverwandt von ihm günftig aufgenommen." (Goethe in den "Annalen", 1812.) Der junge Dramatiker wurde in Wien zum offi= ciellen "Hof= und Theaterdichter" ernannt; er verlobte fich im Sommer des Jahres 1812, nachdem er die frohe Zustimmung seines Baters und seiner mit dem Bater nach Wien gefommenen Familie erhalten hatte, mit der reizenden Schauspielerin Toni Abamberger. So ward das verhängnifvolle Jahr 1812, dasselbe, in dem Napoleon die Streitfrafte halb Europas gegen Rugland führte, für Körner und die Seinen das lette hoffnungsfreudige und wahrhaft glückliche. Man fühlt es den Briefen der Körnerschen Familie von dieser letten frohen Reise, na= mentlich jenen aus Wien, deutlich an, wie sie sich im Glück und Gedeihen Theodors sonnte und wie bei dem älteren Körner die lang= gehegte geheime Sorge um den begabten Sohn einer festen und froben Buversicht auf bessen Entwicklung Platz gemacht hatte. Und man darf es dem Freunde Schillers zutrauen, daß ihm diese Zuversicht nicht sowohl durch den rauschenden Beifall, mit welchem das Wiener Theaterpublikum die Dramen Theodors überschüttete, als durch die inneren Fortschritte erweckt wurde, welche er in den neuesten poetischen Arbeiten des jungen Dichters wahrnahm und empfand.

Der Winter von 1812 zu 1813 brachte die letzte entscheidende Wendung im Leben Körners und seines Hauses. Längst war Körner von dem politischen Indifferentismus früherer Tage zu einem starken, ja leidenschaftlich patriotischen Gefühl gediehen; längst wußte er, daß die Schmach der Fremdherrschaft und der Napoleonischen Bündnisse durch

eine große friegerische Erhebung allein abzuschütteln sei. Auch darüber tänschte er sich nicht, daß diese Erhebung von der Nation wie von den Einzelnen ungeheuere Opfer beauspruchen werde. Alls ihm Ende Februar und Anfang März 1813 Theodor von Wien aus seinen Entschluß meldete, in die Reihen des preußischen Seeres einzutreten, konnten Körner und die Seinigen nach ihren heiligsten Ueberzeugungen diesen Entschluß nur freudig=schmerzlich billigen. Mit banger Ahnung und schwerer Sorge, aber fest und würdig ertheilte Körner seine väterliche Bustimmung und ließ dem neuen Krieger, der am 19. März 1813 in die Lütowiche Freischaar eingetreten war, jede Sorgfalt und Unterftützung zu Theil werden. Er selbst aber schloß sich der kleinen Bruppe der= jenigen Sachsen an, die (leider umjonft) alle Bemühungen aufwandten, den König und das Land von der Rheinbundspolitif zu lösen und beiden damit im fünftigen Deutschland eine würdige und rühmliche Stellung zu sichern. Die im Frühling gehegten Hoffnungen, daß die Entscheidungsschlachten des Krieges am Rhein und Main geschlagen werden fönnten, wurden aus taufend mal erörterten Ursachen bitter enttäuscht. Die Schlacht von Lützen brachte die frangofischen Beere nach Sachsen zurück und verftrictte biefen Staat tiefer als jeden andern in Napoleons Blück und Unglück. Bu ber Sorge um den Sohn, welcher in Lützows Freischaar rasch zum Offizier aufgerückt war, zu bem nagenden Schmerz um die ersten ungünstigen Entscheidungen des heiligen Krieges trat jest Die Möglichkeit, den frangöfischen Militarbehörden, Die in Sachsen frei schalteten, als einer der gefährlichsten jener deutschen "Ideologen" denuncirt zu werden, welche Napoleon damals tiefer haßte als je zuvor. Bährend des Monats April hatte Körner in seinem Sause nur "angenehme Einquartierung" gehabt, vom 6. bis 13. war Theodor bei den Seinigen gewesen und jo lange die Berbündeten Dresden besetzt hielten, hatte Ernst Morit Urndt im Sause Körners gewohnt. Kein Bunder, daß dieser im Mai den wiederkehrenden Franzosen aus dem Wege zu gehen suchte. Er begab sich nach Teplitz, wo er die Trauerfunde von der schweren Berwundung jeines Sohnes erhielt, welche, bei dem tückischen leberfall von Kipen (17. Juni 1813) erfolgt war. Theodor Körner ver= mochte sich befanntlich zu den altbewährten Freunden des Körnerschen

Sauses, der Familie Annze in Leipzig, zu retten; er suchte völlige Seilung seiner Bunden in Karlsbad, wo er einige Bochen verweilte. Während der Sohn geheilt und neuer Hoffnung voll zum Lütowichen Corps wieder abging, mußte sich ber Bater entschließen, nach Dresden zurückzukehren, welches Hauptquartier Napoleons, Mittelpunkt der französischen Gewaltstellung war, und wo Körner von Glück zu sagen hatte, daß ihm seine fünfundzwanzigjährige Wirksamkeit im Dienste des fächfischen Staates hochstehende Gönner und Wohlwollen genug erworben hatte, um ihn gegen die Niedertracht Jener zu schützen, die im verhängniftvollen Sommer und Herbst von 1813 ihre sächsische Befinnung dadurch zu bethätigen meinten, daß fie eifriger als je um die Gimft der Franzosen warben. Aber obschon er persönlich unan= gefochten blieb, ward die Lage von Tag zu Tag trostloser. Monate September und October muffen für die Familie furchtbar gewesen sein. Theodor Körner war bekanntlich gleich nach Wiederer= öffnung des Feldzuges am 26. August in dem Gesecht bei Gadebusch gefallen, die Eltern blieben zunächst ohne Runde; unbestimmte Berüchte ihres unersetslichen Verlustes brangen zu ihnen, Klarheit ließ sich nicht gewinnen, in unbeschreiblicher Seelenangst verbrachten sie die Tage. Dresden war im October zu einer belagerten Festung geworden, in welcher der brutale Trots der französischen Militärbehörden, der bitterste Mangel und Lazareth= und Nervenfieber neben einander wütheten. Als es Anfang November Körner mit den Seinigen gelang, die unglückliche, vervestete Stadt zu verlassen und nach Großenhain zu flüchten, waren fie über das Eude des tapferen Sohnes noch immer nicht gewiß unterrichtet, weunschon sie das Schlimmste fürchten mußten. Draftisch und auschautlich schildert ein Brief Minna Körners an Wilhelm Runze (Großenhain, den 3. November 1813, Hi. des Körner-Museums, Dresden) das durchlittene Clend und die quälenden, inneren Leiden. "Zum zwenten= mal," heißt es da, "find wir Flüchtlinge, mein theurer Wilhelm, und nachdem wir durch unendliche Schwierigkeiten sind hier in sichern Vort angekommen, ergreife ich die Feder, an Sie, treuer Freund unferes ac= liebten Theodors, um Nachricht von dem theueren Sohn von Ihnen zu hören. Umfonft find alle Versuche gewesen, die wir in Dresden nahmen

uns Nachricht von Karl zu verschaffen. — Bas wir seit dem Monat Man erlitten haben ift unbeschreiblich. Die Krantheiten nahmen so überhand, daß alle Wochen 150 und 160 Bürger sterben und in den Lazarethen alle Nächte 200-300 Frangosen. Dresden ift ein weites Grab. Der Mangel nahm stündlich zu. Am 29. Detober mußten wir unsere Vorräthe angeben, den 30. erhielten wir den Besehl, uns auf 2 Monate zu verproviantiren oder aus der Stadt zu gehen. Den fachsischen Officieren wurde, nachdem man sie entwaffnet hatte, die Wahl gelaffen, bem Raifer Napoleon zu schwören ober aus ber Stadt zu gehen. Sie entschlossen sich sogleich, den 1. November aus der Stadt zu gehen. Dies erfuhr mein Mann, wie er aus der Seffion fam und jagte und: wir müßten den andern Tag fort, er wollte und nich : retten. Wer soviel von seinem Vermögen schon verloren hat wie wir, der wird gleichgültig gegen den Rest. - - Mitnehmen haben wir nicht viel können, weil beide Häuser voll Einquartierung sehn und meines Mannes Sehnsucht aus der Sclaveren und Nachricht von unserm Sohn zu haben, trieben uns fort."

Die entscheidenden Rachrichten müssen die bedrängte Familie bald erreicht haben: vom 9. November und aus Großenhain ist die Todes= anzeige Theodors datirt, welche Nr. 223 der "Leipziger Zeitung" vom 20. November 1813 veröffentlichte. Am 11. November capitulirte der Marschall St. Cyr in Dresden, Anfang December waren Körners wieder daselbst und unter dem 6. December 1813 schrieb Körner an Weber: "Thre herzliche Theilnahme an meinem Verluste hat mir sehr wohl gethan, ich weiß, daß Sie den Verewigten geliebt haben und auch er hatte viel Anhänglichkeit für Sie. Mich hat Gott über Erwartung gestärft, daß ich seinen Tod auf eine Art betraure, die seiner würdig ist. Nur in einzelnen Momenten erlangt die Natur das lleber= Die Meinigen haben an Körper weniger gelitten, als ich erwartet hätte. Meine Frau war durch die früheren Nachrichten vorbereitet, denen nachher widersprochen wurde. Sie hatte die Hoffmung schon aufgegeben, da ich und Emma noch immer hofften." - Das Jahr 1814 brachte Körner zu der Trauer um seinen berben Verluft, zu der wachsenden Sorge über den Leidenszustand seiner Tochter Emma,

die sich im stillen Schmerz um den geliebten Bruder langsam verzehrte. neue innere Rämpfe. Die Lage Sachsens, die Ungewißheit über die Zufunft seines Heimatlandes waren für ihn um so beunruhigender, als er durch seine persönliche Situation, durch die Opfer, die er der dentschen Sache gebracht, einer der wichtigften jächsischen Beiräthe des provijorischen russisch-preußischen Generalgouvernements des Königreichs geworden war, deffen König nach der Leipziger Schlacht als Gefangener der Verbündeten in Berlin und Schloß Friedrichsfelde lebte. Körner hatte die eigenthümliche Stellung, in der er sich fand, nicht gesucht, aber jich ihr weder entziehen können noch mögen. Er forgte in dieser schweren Beit, getreu seiner Vergangenheit, hauptsächlich dafür, daß die alten Culturinstitute der fächfischen Residenz erhalten wurden. Er faß in der Commission, welche seit Mai 1814 über die Bufunft der Hofcapelle, der italienischen Oper und des bisher nur subventionirten deutschen Schauspiels berieth, und sämmtliche Kunftinstitute zu einem "Königlichen Softheater" vereinigte, das am 26. September 1814 eröffnet ward. Auch sonst wirkte er nach vielen Richtungen hin wohlthätig, alle Unsicherheit über die Gestaltung der Zufunft hielt den charafterfesten Mann nicht ab, das zu thun, was er für nothwendig und ersprießlich erachtete.

Im September 1814 unternahm er mit den Seinen eine längst beabsichtigte Reise nach Berlin und Mecklendurg an das Grab Theodors, eine Reise, auf welche er nach dem Ausdruck seines alten Freundes Graf Geßler mit "fürchterlicher Hartnäckigkeit" bestand. Die Heimehr der siegreichen Truppen aus Frankreich im Sommer 1814 hatte natürlich alle Bunden wieder aufgerissen. "Bon uns, bester Better", schried Emma Körner an Beber (Dresden, 5. Inli 1814), "kann ich Ihnen wenig sagen; wir leben ohne Hosssung und ohne Freude einen Tag wie den andern und nur die Ueberzeugung, daß die Freiheit unsers deutschen Baterlandes durch den großen Kamps, der uns soviel kostete, gesichert worden ist, kann uns ansrecht erhalten." Nach dreinwöchentslichem Ausenthalt in Berlin ward die schmerzliche Pilgersahrt nach der "Körnerciche" bei dem Dorse Wöhdelin angetreten, unter welcher der Sänger von "Leher und Schwert" ruhte. Körner ließ dem Sohne

hier ein gußeisernes Denkmal errichten, welches er in Berlin hatte herstellen lassen. Da der Herzog von Mecklenburg ihm den Platzichenkte, so wurde der Beschluß gefaßt, daß die gesammte Familie Körner dereinst hier ihre letzte Kuhestätte finden solle.

Der Winter von 1814 zu 15 ward für Körner und die Seinen ein unfäglich trauriger. Der Rampf um die felbständige Fortexistenz Sachsens oder die Einverleibung des Landes in Preußen gestaltete fich täglich hoffnungslos verbitterter. Selbst wenn Körner in diesem Kampfe auf Seiten seiner engeren Beimat hatte stehen wollen und können, so würde man ihm nicht die Möglichkeit dazu gelassen haben. In den Augen gewisser Wortführer der patriotisch=fächsischen Partei war er schon darum ein Baterlandsverräther, weil sein Sohn für die deutsche Sache gefallen war. Mehr und mehr stellte sich überdies heraus, daß die Theilung des Königreiches ber Husweg ans der verhängnigvollen Sactgasse sein werde, in welche sich die hohe Politik mit der sächsischen Frage verrannt hatte. In der dürftigen Enge und der ganzen Atmofphäre des nach der Theilung übrig bleibenden Landes meinte Körner feine Wirksamkeit, teine Butunft für fich zu erbliden. Er knüpfte baber Verhandlungen für seinen llebertritt in den prengischen Staatsdienst an, die rasch zu glücklichem Ende führten. Durch Decret König Friedrich Wilhelms III. (vollzogen zu Wien am 3. Mai 1815, unterzeichnet von Hardenberg und Schuckmann) wurde er zum preußischen Staatsrath im Ministerinm des Innern (für die Abtheilung des Cultus und öffentlichen Unterrichtes) mit einem Gehalt von 2400 Thalern ernannt.

Noch bevor aber dieser Abschluß erreicht war, stand Körner unter dem Druck eines neuen niederbengenden Schmerzes. Am 15. März 1815 starb zu Dresden seine Tochter Emma, die er neben ihrem Bruder Theodor zu Wöbbelin bestatten ließ. Bon der Lebensstimmung, welche in den ersten und, nur gemildert, auch in den folgenden Jahren das Körnersche Hans in Berlin beherrschte, giebt ein Brief von Dora Stock an Weber (Berlin, 15. October 1815, Briefe der Familie Körner) ein getrenes und schnerzlich ergreisendes Zeugniß. "Wenn ein tieser endloser Schmerz jede Kraft der Seele lähmt, wenn selbst die Worte sehlen, um das grauenvolle Schicksal zu schildern, was uns betrossen, dann ist es

begreiflich, daß man anch seinen liebsten Freunden nicht schreibt. Unser irdisches Glück umschließen zwei Gräber und nur, wenn wir mit unsern himmtlischen Kindern wieder vereinigt sind, endet unser Schmerz. Körner ist ein Held, keine Klage kömmt über seine Lippen und doch überrasche ich ihn oft auf seinem Zimmer in Thränen. Immer zeigt er uns ein freundliches Gesicht, ergreift mit einem krampshaften Eiser jede Zerstreuung und sein Herz blutet. — Hier hält man uns siür geströstet, weil uns unser Kummer zu heilig ist, um in Gesellschaft davon sprechen zu können. Sie interessiren sich sür unser trauriges Schicksal, aber nicht sür uns. — Wir leben hier sehr einsam und da Parthen's noch auf dem Garten sind, vergehen oft acht Tage, ohne daß ein fremder Fuß ins Zimmer tritt. Wir haben die Gabe versoren, die Wenschen zu unterhalten."

Natürlich machte diefer so leidenschaftliche als tiefe Schmerz im Laufe der Jahre einem milderen Plat; der Grundzug im weiteren Leben der Körnerschen Familie blieb stille Resignation. Körner warf sich mit Eifer in seine neuen Amtsgeschäfte; er suchte, so rasch es angehen wollte, fich mit den eigenthümlichen Buftanden des preußischen Staates vertraut zu machen. Da es Angelegenheiten der Wissenschaft, der Runft und des Unterrichts waren, die er als Staatsrath zu bearbeiten hatte, so fühlte er sich, soweit das in seiner neuen Lage noch möglich war, voll befriedigt. Gleich in einem seiner ersten Briefe aus Berlin rühmte er es als ein besonderes Glück, daß ihm die Curatel des Immasiums zum grauen Kloster zugetheilt worden sei. Mannigsache Zeugnisse seines lebendigften Antheils an den großen Culturfragen blieben erhalten, noch im Jahre 1824 bearbeitete er ein interessantes "Gutachten über die Bedingungen eines blühenden Zuftandes der preußischen Universitäten." (Hi. im Dregdner Körnermuseum.) Dag übrigens sein Ginfluß ein mäßiger, seine Wirtsamteit eine in gewissem Sinne beschränkte blieb, lag sowohl in seiner Natur als in den Berhältnissen. Schon als er 1815 nach Berlin tam, mußte er sagen: "Ich finde hier einen sehr lebendigen Parteigeist, der sich außer der Politik auch auf Religion, Wissenschaft und Runft verbreitet. Man hört fast blos von Engeln und Teufeln. Mich sett dies zuweilen in Verlegenheit, weil ich zufälligerweise mit Personen von entgegengesetzten Parteien Bekanntschaft habe." Nebrigens wußte man in den höchsten Regierungskreisen sehr gut, daß Körner nach seiner ganzen Vergangenheit und Bildung der seit 1817 am Hose und sim Staate mächtig werdenden, die Vesereinungskriege und ihren Ansschwung als eine unliebsame Frrung ansehenden Partei nicht angehöre. Doch scheint er persönlich völlig unangesochten geblieben zu sein. In einem Briese, den er an den Leipziger Buchhändler Hartsnoch während eines längeren Sommerausenthaltes auf dem Schlosse der altbesrenndeten Herzogin von Eurland schrieb, bemerkt er über seine Lage: "In meinen Verhältnissen hat sich nichts geändert; mein Wirkungskreis ist nicht groß und ich bin zusrieden, wenn ich mur manchmal zu etwas Nützlichem beytragen kann. Aber die Muße, die mir zu Theil wird, suche ich zu benutzen, um die Resultate meines philosophischen Studiums auszustellen." (Körner an Hartsnoch. Löbichau, d. 5. Juli 1820. Körnermuseum, H.)

Körners sernere literarische Thätigkeit erstreckte sich hauptsächlich auf seinen Antheil an der Herausgabe der Werke seines Sohnes, auf gelegentliche kleine Schriften politischen und nationalökonomischen Inhalts. Das größere philosophische Werk, von dem er in Briesen noch immer sprach, kam niemals zum Abschlusse.

Daß er sich die volle Theilnahme für alle besseren Darbietungen in Literatur und Kunst bewahrte und so den Idealen seiner Jugend tren blieb, bedarf faum erst der Erwähnung. Seinen musikalischen Reigungen genügte er als eisriges Mitglied von Zelters Singakademie und durch Bertretung der musikalischen Angelegenheiten im Ministerium. Auch der persönliche warme und sördernde Antheil an jungen Künstlern und Schriftstellern blied der gleiche. Noch im Jahre 1824 empsahl er den jungen Tonkünstler und nachmaligen Hosfapellmeister Reißiger dringend an seine Dresdner Freunde. Seine Beziehungen zu der alten Heimat übrigens wurden stets lockerer; am 3. April 1826 entäußerte er sich seines letzten Dresdner Besiththums durch den Verkauf jenes Loschmitzer Weinberges, auf dem er seine Flitterwochen verlebt, auf welchem Schiller am "Don Carlos" gedichtet und Körner hunderte und aberhunderte der hervorragendsten und besten Menschen seiner Zeit als Gäste empfangen hatte.

Um 21. Februar 1828 war es Körner vergönnt, in einem großen Kreise von Freunden sein 50iähriges Doctorinbiläum zu begehen. Die philosophische Facultät der Leipziger Universität stellte sich bestens mit einem Glückwunschdiplom ein. Es fand ein Festmahl statt, bei dem es an ernsten und heiteren Reden nicht fehlte und bei dem Wilhelm von Humboldt, der langjährige Lebensgenoffe Körners, die erste Unsprache hielt. Dagegen scheint, wie billig, im nächsten Jahre eine besondre Reier der fünfzigiährigen juristischen Doctorwürde unterblieben zu sein. im Archiv der Leipziger juristischen Facultät findet sich keine Notiz über ein zweites Jubeldiplom. Auch die letten Lebensjahre des Alternden verliesen friedlich. Rach kurzer schmerzloser Krankheit schied er am 13. Mai 1831 aus dem Leben. Seine Leiche wurde nach einer bedeutsamen Tranerseier, bei welcher Bischof Neander ihm einen herzergreifenden und ehrenden Rachruf widmete, nach Wöbbelin übergeführt und dort neben seinen Kindern unter jener Siche, "bedeckt mit Moos und Schorfe" bestattet, welche Friedrich Rückert nun schon vor mehr als einem Jahrzehnt besungen hatte.

Körners Minna und die trene Schwägerin Dora überlebten ihn. Johanna Dorothea Stock nur um ein Jahr. Sie starb zu Verlin am 26. Mai 1832. Minna Körner erreichte hingegen das höchste Alter, erst am 20. August 1843 entriß sie der Tod den wehmilthig-srendigen Erinnerungen, denen sie ihre letten Lebensjahre gewidmet hatte.



# Erster Cheil.

Philosophische, literarische und ästhetische Schriften.



Philosophische Briefe.\*)

Die "Philosophischen Briefe" waren ein Produkt und was Körners letten Raphaelbrief anlangt, ein Nachtlang des Beisammenlebens Schillers und Körners in Dresden. Der erste Brief Raphaels an Julius (S. 46) ist durch den betannten Scherz, "Körners Bormittag" (Schillers Werte. Historisch-tritische Ausgabe von Goedete. Bb. IV.. S. 182) ausdrücklich als Körners Eigenthum bezeichnet, der Schlußbrief, den Schiller nicht erwiderte, hat in dem betressenden hefte der "Thatia" Körners K. zur Unterschrift. Körner hatte ihn bereits am 4. April 1788 an Schiller gesendet (Schillers Briefwechsel mit Körner, I. 175). Schiller versprach zwar noch (Rudolftadt, 28. August 1788; Briefwechsel I. S. 215) eine Autwoort: "Zu einem Briese an Raphael hat sich Stoff gesiammelt, aber digerirt ist er noch nicht." Der Hauptgrund der Richtstehung lag wohf in Schillers Ueberzengung, daß die Philosophischen Briese teinen Beisal beim Publitum seines Journals gesunden hatten. "Unsre Philosophischen Briese in der "Thalia" sind ein Beispiel eines nach Beinem Plane änstert zwecknäßigen und schillen Kroductes — wie viele Leser haben sie gesunden?" (Schiller an Körner, Bollftädt, 12. Juni 1788. Brieswechsel I. S. 200.) — Der Abdruck ersolgt aus der "Thalia"; die gedrängtere Schrift bezeichnet Schillers Autheil an den Briesen.

#### Vorerinnerung.

Die Bernunft hat ihre Spochen, ihre Schiksale wie das Herz, aber ihre Geschichte wird weit seltner behandelt. Man scheint sich damit zu begnügen die Leidenschaften in ihren Extremen, Berirrungen und Folgen zu entwikeln, ohne Küksicht zu nehmen, wie genau sie mit dem Gedankensusteme des Individuums zusammenhängen. Die allgemeine Burzel der moralischen Berschlimmerung ist eine einseitige und schwankende Philosophie, um so gesährlicher, weil sie die umnebelte Bernunft durch einen Schein von Rechtmäßigkeit, Bahrheit und Ueberzeugung blendet, und eben deswegen von dem eingebohrnen sittlichen Gesihle weniger in Schranken gehalten wird. Ein erleuchteter Berstand hingegen veredelt auch die Gesinnungen — der Kopf muß das Herz bilden.

In einer Epoche, wie die jezige, wo Erleichterung und Ausbreitung der Lektüre den denkenden Theil des Publikums so erstaunlich vergrößert, wo die glükliche Resignation der Unwissenheit einer halben Aufklärung Plaz zu machen anfängt, und nur wenige mehr da stehen bleiben wollen, wo der Zufall der Geburt sie hingeworfen, scheint es nicht so ganz unwichtig zu sein, auf gewisse Perioden der erwachenden und fortschreitenden Bernunft ausmerksam zu machen, gewisse Wahrheiten und Irrthümer zu berichtigen, welche sich an die Moralität anschließen und eine Duelle von Glükseligkeit und Elend sein können, und wenigstens die verborgenen Klippen zu zeigen, an denen die stolze Bernunft schon gescheitert hat. Wir gelangen nur selten anders als durch Extreme zur Wahrheit — wir müssen den Irrthum — und oft den Unssinn zuvor erschöppen, ehe wir uns zu dem schönen Ziele der ruhigen Beisheit hinauf arbeiten.

Einige Freunde, von gleicher Wärme für die Wahrheit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in derselben Neberzengung vereinigt haben, und nun mit ruhigerem Blik die zurütgelegte Bahn überschauen, haben sich zu dem Entwurse versunden, einige Nevolutionen und Epochen des Denkens, einige Aussichweifungen der grübelnden Vernunft in dem Gemählde zweier Jünglinge von ungleichen Karakteren zu entwikkeln, und in Form eines Brieswechsels der Welt vorzulegen. Folgende Briese sind der Ansang dieses Versuchs.

Meinungen, welche in diesen Briefen vorgetragen werden, können also auch nur beziehungsweise wahr oder falsch sein, gerade so, wie sich die Welt in dieser Seele und keiner andern spiegelt. Die Fortssezung des Briefwechsels wird es ausweisen, wie diese einseitige, ost überspannte, oft widersprechende Behauptungen, endlich in eine allgesmeine, geläuterte und festgegründete Wahrheit sich auslösen.

Scepticismus und Freidenkerei sind die Fieberparoxysmen des menschlichen Geistes, und müssen durch eben die unnatürliche Erschützterung die sie in gut organisirten Seelen verursachen, zulezt die Gesundheit bevestigen helsen. Ze blendender, je versührender der Jrrthum, desto mehr Triumph sür die Wahrheit, je quälender der Zweisel, desto größer die Aussorderung zu Ueberzeugung und sester Gewisheit. Aber diese Zweisel, diese Frethümer vorzutragen, war nothwendig; die Kenutzniß der Krankheit mußte der Heilung vorangehen. Die Wahrheit versliert nichts, wenn ein heftiger Jüngling sie versehlt, eben so wenig als die Tugend, und die Religion, wenn ein Lasterhafter sie verläugnet.

Diß mußte voraus gesagt werden, um den Gesichtspunkt anzugeben, aus welchem wir den folgenden Brieswechsel gelesen und beurtheilt wünschen.

# Julius an Raphael.

Im Detober.

Du bist fort Naphael — und die schöne Natur geht unter, die Blätter sallen gelb von den Bäumen, ein trüber Herbstnebel ligt wie ein Bahrtuch über dem ausgestorbnen Gesilde. Einsam durchirre ich die melancholische Gegend, ruse laut deinen Namen aus, und zürne, daß mein Naphael mir nicht autwortet.

Ich hatte beine lezten Umarmungen überstanden. Das traurige Ranschen des Wagens, der dich von hinnen führte, war endlich in meinem Ohre verstummt. Ich Glüklicher hatte schon einen wohlthätigen Hügel von Erde über den Frenden der Vergangenheit ausgehäuft, und jezt stehest du gleich deinem abgeschiedenen Geiste von neuem in diesen Gegenden auf, und meldest dich mir auf jedem Lieblingsplaz unster

Spaziergänge wieder. Diesen Fessen habe ich an deiner Seite erstiegen, an deiner Seite diese mermeßliche Perspektive durchwanderk. Im schwarzen Heiligthum dieser Buchen, ersannen wir zuerst das kühne Ideal unsver Freundschaft. Hier wars, wo wir den Stammbaum der Geister zum erstennal aus einander rollten und Julius einen so nahen Verwandten in Raphael sand. Hier ist keine Quelle, kein Gebüsche, sein Higgel, wo nicht irgend eine Erinnerung entslohener Seligkeit auf meine Ruhe zielte. Alles, alles hat sich gegen meine Genesung versschworen. Wohin ich nur trete, wiederhole ich den bangen Auftritt unsver Treunung.

Was haft du aus mir gemacht, Raphael? Was ift seit kurzem aus mir geworden! Gefährlicher großer Mensch! daß ich dich niemals gekannt hätte oder niemals verloren! Eile zurük, auf den Flügeln der Liebe komm wieder oder deine zarte Pflanzung ist dahin. Konntest du mit deiner sansten Seele es wagen, dein angefangenes Werk zu verslassen, noch so ferne von seiner Vollendung? Die Grundpfeiler deiner stolzen Weisheit wanken in meinem Gehirne- und Herzen, alle die prächtigen Palläste die du bautest, stürzen ein, und der erdrükte Wurm wälzt sich wimmernd unter den Ruinen.

Selige paradiesische Zeit, da ich noch mit verbundenen Augen durch das Leben taumelte, wie ein Trunkner — Da all mein Fürwig und alle meine Wünsche an den Gränzen meines väterlichen Horizonts wieder umkehrten — da mich ein heitrer Sonnenuntergang nichts höhres ahnden ließ, als einen schönen morgenden Tag — da mich nur eine politische Zeitung an die Welt, nur die Leichengloke an die Ewigkeit, nur Gespenstermährgen an eine Nechenschaft nach dem Tode erinnerten, da ich noch vor einem Teusel bebte, und desto herzlicher an der Gottheit hieng: Ich empfand und war glüklich. Naphael hat mich denken gelehrt, und ich bin auf dem Wege meine Erschaffung zu beweinen.

Erschaffung? — Nein, das ist ja nur ein Klang ohne Sinn den niene Vernunft nicht gestatten darf. Es gab eine Zeit, wo ich von nichts wußte, wo von mir niemand wußte, also sagt iman, ich war nicht. Jene Zeit ist nicht mehr, also sagt man, daß ich erschafsen sei. Aber auch von den Millionen die vor Jahrhunderten da waren, weis man nun nichts mehr, und doch sagt man, sie sind. Worauf gründen wir das Recht den Ansang zu bejahen und das Ende zu verneinen? Das Aushören denkender Wesen, behauptet man, widerspricht der uns endlichen Güte. Eutstand denn diese unendliche Güte erst mit Schöpfung der Wect? — Wenn es eine Periode gegeben hat wo noch keine Geister

waren, so war die unendliche Güte ja eine ganze vorhergehende Ewigsteit unwirksam? Wenn das Gebände der Welt eine Vollkommenheit des Schöpfers ift, so sehlte ihm ja eine Vollkommenheit vor Erschaffung der Welt? Aber eine solche Voraussezung widerspricht der Idee des vollendeten Gottes, also war keine Schöpfung — Wo bin ich. hinsgerathen, mein Raphael? — Schreklicher Jrrgang meiner Schlisse! Ich gebe den Schöpfer auf, sobald ich an einen Gott glaube. Wozu brauche ich einen Gott, wenn ich ohne den Schöpfer ausreiche?

Du haft mir den Glauben gestohlen, der mir Frieden gab. hast mich verachten gelehrt, wo ich anbetete. Tausend Dinge waren mir so ehrwürdig, ehe beine traurige Weisheit sie mir entkleidete. Ich sah eine Volksmenge nach der Kirche strömen, ich hörte ihre begeifterte Andacht zu einem brüderlichen Gebet fich vereinigen - zweimal ftand ich vor dem Bette des Todes, sabe zweimal - mächtiges Bunder= werk der Religion! — die Hofnung des himmels über die Schrötnifie der Vernichtung siegen und den frischen Lichtstral der Freude im gebrochnen Auge des Sterbenden fich entzünden. Göttlich, ja göttlich muß die Lehre fein, rief ich ans, die die Beften unter den Menschen bekennen, die so mächtig fiegt, und so wunderbar tröftet. Deine kalte Beisheit lofchte meine Begeifterung. Gben fo viele fagteft du mir drängten fich einst um die Irmenfäule und zu Jupiters Tempel, eben so viele haben eben so freudig ihrem Brama zu Ehren den Solzstoß bestiegen. Was du am Beidenthum so abscheulich findest, soll bas die Göttlichkeit beiner Lehre beweisen?

Glaube niemand als deiner eignen Vernunft, sagtest du weiter. Es giebt nichts heiliges als die Wahrheit. Was die Vernunst erkennt, ist die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit. Was die Vernunst erkennt, ist die Wahrheit. Ich habe die gehorcht, habe alle Meinungen aufsgeopfert, habe gleich jenem verzweiselten Eroberer alle meine Schisse in Brand gestekt, da ich an dieser Jusel sandete, und alle Hosnung zur Kükkehr vernichtet. Ich kann mich nie mehr mit einer Meinung versönen, die ich einmal besachte. Meine Vernunst ist mir jezt alles, meine einzige Gewährleistung für Gottheit, Tugend, Unsterblichkeit. Wehe mir von nun an, wenn ich diesem einzigen Bürgen auf einem Widerspruche begegne! wenn meine Uchtung vor ihren Schlössen sinkt! wenn ein zerrissener Faden in meinem Gehirn ihren Gang verrükt! — Meine Glükseligkeit ist von jezt an dem harmonischen Takt meines Sensoriums anvertraut. Wehe mir, wenn die Saiten dieses Instrusmentes in den bedenklichen Perioden meines Lebens salsch angeben — wenn meine Ueberzengungen mit meinem Aberschlag wanken!

# Julius an Raphael.

Deine Lehre hat meinem Stolze geschmeichelt. Ich war ein Gefangener. Du haft mich herausgeführt an den Tag, das goldne Licht und die unermegliche Freie haben meine Augen entzukt. Vorhin genuate mir an dem bescheidenen Ruhme, ein auter Sohn meines Saußes. ein Freund meiner Freunde, ein nugliches Glied der Gesellschaft zu heißen, du haft mich in einen Bürger des Universums verwandelt. Meine Bünsche hatten noch keinen Gingrif in die Rechte der Großen gethan. Ich duldete diese Glüklichen, weil Bettler mich duldeten. Ich erröthete nicht, einen Theil des Menschengeschlechts zu beneiden, weil noch ein größerer übrig war, den ich beklagen nußte. Sezt erfuhr ich zum erstenmal, daß meine Ansprüche auf Genuß so vollwichtig waren, als die meiner übrigen Bruder. Jest fah ich ein, daß eine Schichte über dieser Atmosphäre ich gerade so viel und so wenig gelte, als die Beherrscher der Erde. Raphael schnitt alle Bande der lleber= einkunft und der Meinung entzwei. Ich fühlte mich gang frei denn die Vernunft, sagte mir Raphael, ist die einzige Monarchie in der Geisterwelt, ich trug meinen Kaisertron in meinem Gehirne. Alle Dinge im himmel und auf Erden haben keinen Berth, keine Schäzung, als soviel meine Vernunft ihnen zugesteht. Die ganze Schöpfung ift mein, denn ich besitze eine unwidersprechliche Vollmacht sie ganz zu genießen. Alle Geifter - eine Stufe tiefer unter dem vollkommeniten Beift - find meine Mitbrüder, weil wir alle einer Regel gehorchen, einem Oberherrn huldigen.

Wie erhaben und prächtig klingt diese Verkündigung! Welcher Vorrath für meinen Durst nach Erkenntniß! aber — unglükseliger Widerspruch der Natur — dieser freie emporstrebende Geist ist in das starre unwandelbare Uhrwerk eines sterblichen Körpers geslochten, mit seinen kleinen Bedürsnissen vermengt, an seine kleinen Schiksale ansgesocht — dieser Gott ist in eine Welt von Würmern verwiesen. Der ungeheure Raum der Natur ist seiner Thätigkeit ausgethan, aber er darf nur nicht zwo Ideen zugleich denken. Seine Augen tragen ihn bis zu dem Sonnenziese der Gottheit, aber er selbst muß erst träge und mühsam durch die Elemente der Zeit ihm entgegen kriechen. Sinen Genuß zu erschöpfen muß er seden andern versoren geben, zwo unsumschränkte Begierden sind seinem kleinen Herzen zu groß. Zede neuserwordene Freude kostet ihn die Summe aller vorigen. Der jezige Augenblik ist das Grabmal aller vergangenen. Sine Schäferstunde der Liebe ist ein außsezender Aberschlag in der Freundschaft.

Wohin ich nur sehe Raphaet, wie beschränkt ist der Mensch! Wie groß der Abstand zwischen seinen Ansprüchen und ihrer Erfüllung! — D beneide ihm doch den wohlthätigen Schlaf. Wefe ihn nicht. Er war so glüklich, bis er ansieng zu fragen, wohin er gehen müsse, und woher er gekommen sei. Die Vernunft ist eine Fakel in einem Kerker. Der Gefangene wußte nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Freiheit schien über ihm wie ein Bliz in der Nacht, der sie finstrer zurükläßt. Unste Philosophie ist die unglükselige Neugier des Dedipus, der nicht nachließ zu forschen, dis das entsezliche Drakel sich anklößte.

Möchtest du nimmer erfahren, wer du bist!

Ersezt mir beine Weisheit, was sie mir genommen hat? Wenn du keinen Schlüssel zum Himmel hattest, warum mußtest du mich der Erde entführen? Wenn du voraus wußtest, daß der Weg zu der Weisheit durch den schreklichen Abgrund der Zweisel führt, warum wagtest du die ruhige Unschuld deines Julius auf diesen bedenklichen Wurf?

— Wenn an das Guie das ich zu thun vermeine, allzu nah was gar zu schlimmes gränzt, so thu ich lieber das Gute nicht —

Du haft eine Hütte niedergeriffen, die bewohnt war, und einen präch=

tigen tobten Pallaft auf die Stelle gegrundet.

Raphael ich fordre meine Seele von dir. Ich bin nicht glüklich. Mein Muth ist dahin. Ich verzweiste an meinen eigenen Kräften. Schreibe mir bald. Rur deine heilende Hand kann Balsam in meine brennende Wunde gießen.

## Raphael an Julius.

Ein Glück wie das unsrige, Julius, ohne Unterbrechung wäre zuviel für ein menschliches Loos. Mich verfolgte schon oft dieser Gesdanke im vollen Genuß unsrer Freundschaft. Was damals meine Seeligkeit verbitterte, war heilsame Vorbereitung mir meinen jezigen Zustand zu erleichtern. Abgehärtet in der strengen Schule der Resignation, bin ich noch empfänglicher für den Trost in unsrer Trennung ein leichtes Opfer zu sehen, um die Freuden der künftigen Vereinigung dem Schiksal abzuverdienen. Du wußtest bis jezt noch nicht, was Entbehrung sei. Du leidest zum Erstenmale

Und doch ists vielleicht Wohlthat für dich, daß ich gerade jezt von deiner Seite gerissen wurde. Du hast eine Krankheit zn überstehen, von der du nur allein durch dich selbst vollkommen genesen kamst, um vor jedem Rüksall sicher zu sein. Je verlaßner du dich sählst, desto mehr wirst du alle Heilträfte in dir selbst ausbieten, je weniger angenblikliche Linderung du von täuschenden Palliatisen emspfängst, desto sicherer wird es dir gelingen, das Uebel aus dem Grunde zu heben.

Daß ich aus beinem süßen Tranme dich erwekt habe, reut mich noch nicht, wenn gleich dein jeziger Zustand peinlich ist. Ich habe nichts gethan, als eine Krisis beschlennigt, die solchen Seelen wie die deinige früher oder später unausbleiblich bevorsteht, und bei der alles darauf ankömmt, in welcher Periode des Lebens sie ausgehalten wird. Es giebt Lagen in denen es schrektich ist, an Wahrheit und Tugend zu verzweiseln. Wehe dem, der im Sturme der Leidenschaft noch mit den Spizssindigkeiten einer klügelnden Vernunst zu kämpsen hat. Was dieß heiße, habe ich in seinem ganzen Umsaug empfunden, und dich vor einem solchen Schiksale zu bewahren, blieb mir nichts übrig, als diese unvermeidliche Senche durch Einimpfung unschädlich zu machen.

Und welchen günftigeren Zeitpunkt konnte ich dazu wählen mein Inlins? In voller Jugendkraft standst du vor mir, Körper und Geist in der herrlichsten Blüte, durch keine Sorge gedrükt, durch keine Leidensschaft geseßelt, frei und stark den großen Kampf zu bestehen, wovon die erhabene Anhe der Ueberzeugung der Preiß ist. Wahrheit und Irrthum waren noch nicht in dein Jutereße verwebt. Deine Genüsse und deine Tugenden waren unabhängig von beiden. Du bedurstest teine Schresbilder dich von niedrigen Ausschweisungen zurük zu reissen. Gefühl für edlere Frenden hatte sie dir verekelt. Du warst gut aus Instinkt, aus unentweihter sittlicher Grazie. Ich hatte nichts zu fürchten sir deine Moralität, wenn ein Gebände einstürzte auf welchem sie nicht gegründet war. Und noch schrößen mich deine Besorgniße nicht. Was dir auch immer eine melancholische Lanne eingeben mag, ich kenne dich besser Julius.

Undankbarer! du schmähst die Vernunft, du vergißest was sie dir schon für Freuden geschenkt hat. Hättest du auch für dein gauzes Leben den Gesahren der Zweiselsucht entgehen können, so war es Pslicht für mich, dir Genüsse nicht vorzuenthalten, deren du fähig und würdig warest. Die Stuffe, worauf du standest, war deiner nicht werth. Der Weg, auf dem du emporklimmtest, bot dir Ersaz für alles, was ich dir raubte. Ich weiß noch mit welcher Entzükkung du den Augenblik seegnetest, da die Binde von deinen Augen siel. Jene Wärme, mit der du die Wahrheit auffastest, hat deine alles verschlingende Phanztsie vielleicht an Abgründe geführt, wovor du erschroken zurük schauderst.

Ich muß dem Gang deiner Forschungen nachspüren, um die Duellen deiner Klagen zu entdeken. Du hast sonst die Resultate deines Nachdenkens aufgeschrieben. Schike mir diese Papiere, und dann will ich dir antworten. — — —

# Julius an Raphael.

Diesen Morgen durchstöre ich meine Papiere. Ich sinde einen versorenen Aufsaz wieder, entworfen in jenen glüklichen Stunden meiner stolzen Begeisterung. Raphael, wie ganz anders sinde ich jezo das alles! Es ist das hölzerne Gerüste der Schaubühne wenn die Besleuchtung dahin ist. Mein Herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschob ihre Träume. Die wärmste war mir die Wahre.

Ich forsche nach den Gesezen der Geister — schwinge mich bis zu dem Unendlichen, aber ich vergesse zu erweisen, daß sie wirklich vorhanden sind. Ein kühner Angriff des Materialismus stürzt meine

Schöpfung ein.

Du wirst diß Fragment durchlesen, mein Raphael. Möchte es dir gelingen, den erstorbenen Funken meines Enthusiasmus wieder aufzuslammen, mich wieder auszusöhnen mit meinem Genius — aber mein Stolz ist so tief gesunken, daß auch Raphaels Beifall ihm kaum mehr emporrassen wird.

# Theosophie des Julius.

## Die Welt und das denkende Wefen.

Das Universum ist ein Gedanke Gottes. Nachdem bieses idealische Geiftesbilb in die Wirklichkeit hinübertrat, und die gebohrene Welt den

Rif ihres Schöpfers erfüllte - erlaube mir diefe menichliche Bor= itellung - jo ift der Beruf aller denkenden Wesen in diesem por= handenen Ganzen die erste Zeichnung wieder zu finden, die Regel in der Maschine, die Ginheit in der Zusammensezung, das Gesez in dem Phänomen aufzusuchen und das Gebäude rutwärts auf seinen Grundrift zu übertragen. Alfo giebt es für mich nur eine einzige Erscheinung in der Natur, das denkende Wefen. Die große Zusammensezung, die wir Welt nennen, bleibt mir jezo nur merkwürdig, weil sie vorhanden ift, mir die mannigfaltigen Heußerungen jenes Wefens symbolisch ju bezeichnen. Alles in mir und außer mir ist nur Hieroglyphe einer Kraft die mir ähnlich ift. Die Gejeze der Natur find die Chiffern, welche das benkende Wesen zusammen fügt, sich dem benkenden Wesen verständlich zu machen - das Alphabet, vermittelst dessen alle Geister mit dem vollkommenften Geift und mit fich felbst unterhandeln. Sar= monie, Bahrheit, Ordnung, Schönheit, Bortreflichkeit geben mir Freude, weil sie mich in den thätigen Zustand ihres Erfinders, ihres Besigers versezen, weil sie mir die Gegenwart eines vernünftig empfindenden Wesens verrathen, und meine Verwandschaft mit diesem Wesen mich ahnden laffen. Eine neue Erfahrung in diesem Reiche der Wahrheit, die Gravitation, der entdekte Umlauf des Blutes, das Natur= instem des Linnaus heißen mir ursprünglich eben das, was eine Untike im Herkulanum bervorgegraben — beides nur Widerschein eines Beiftes, nene Befanntschaft mit einem mir ähnlichen Befen. bespreche mich mit dem Unendlichen durch das Instrument der Natur, durch die Weltgeschichte - ich lefe die Seele des Künftlers in seinem Avollo.

Wilst du dich überzeugen, mein Raphael, so forsche rükwärts. Jeder Zustand der menschlichen Seele hat irgend eine Parabel in der physischen Schöpfung, wodurch er bezeichnet wird, und nicht allein Künstler und Dichter, auch selbst die abstraktesten Denker haben aus diesem reichen Magazine geschöpft. Lebhaste Thätigkeit nennen wir Feuer, die Zeit ist ein Strom der reissend von hinnen rollt, die Ewigteit ist ein Birkel, ein Geheinniß hüllt sich in Mitternacht, und die Wahrheit wohnt in der Sonne. Ja ich sange an zu glauben, daß sogar das künstige Schiksal des menschlichen Geistes im dunkeln Drakel der körperlichen Schöpfung vorher verkündigt ligt. Jeder kommende Frühling der die Sprößlinge der Pstanzen aus dem Schoose der Erde treibt, gibt mir Erläuterung über das bange Räzel des Todes, und widerstegt meine ängstliche Besorgniß eines ewigen Schlass. Die Schwalbe die wir im Winter erstarret finden und im Lenze wieder ausleben sehn,

die todte Raupe, die sich als Schmetterling nen verjüngt in die Luft erhebt, reichen uns ein treffendes Sinnbild unfrer Unsterblichkeit.

Wie merkwürdig wird mir nun alles! — Jezt Raphael, ift alles bevölkert um mich herum. Es gibt für mich keine Einöde in der ganzen Natur mehr. Wo ich einen Körper entdeke, da ahnde ich einen Geift — Wo ich Bewegung merke, da rathe ich auf einen Gedanken.

"Wo kein Toder begraben liegt, wo kein Auferstehn sein wird," redet ja noch die Allmacht durch ihre Werke zu mir, und so verstehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

# Jdee.

Alle Geister werden angezogen von Bollkommenheit. Alle—es gibt hier Verirrungen, aber keine einzige Ausnahme— alle streben nach dem Zustand der höchsten freien Aeußerung ihrer Kräfte, alle besizen den gemeinschaftlichen Trieb, ihre Thätigkeit auszudehnen, alles an sich zu ziehen, in sich zu versammeln, sich eigen zu machen, was sie als gut, als vortresslich, als reizend erkennen. Anschauung des Schönen, des Wahren, des Vortresslichen ist angenbliktliche Besiznehmung dieser Eigenschaften. Welchen Zustand wir wahrnehmen, in diesen treten wir selbst. In dem Augenblike, wo wir sie uns denken, sind wir Eigenthümer einer Tugend, Urheber einer Handlung, Ersinder einer Wahrheit, Juhaber einer Gtütsseligkeit. Wir selber werden das empsundene Objekt. Verwirre mich hier durch kein zweideutiges Lächeln, mein Raphael— diese Voraussezung ist der Grund, worauf ich alles solgende gründe, und einig müssen wir sein, ehe ich Muth habe, meinen Bau zu vollenden.

Etwas ähnliches sagt einem jeden schon das innre Gesühl. Wenn wir z. B. eine Handlung der Großnut, der Tapserkeit, der Alugheit bewundern, regt sich da nicht ein geheimes Bewußtsein in unserm Herzen, daß wir fähig wären ein gleiches zu thun? Verräth nicht schon die hohe Köthe, die dei Anhörung einer solchen Geschichte unsre Wangen färbt, daß unsre Bescheidenheit vor der Bewunderung zittert? daß wir über dem Lobe verlegen sind, welches uns diese Veredlung unsers Wesens erwerben nuß? Ja unser Körper selbst stimmt sich in diesem Augenblik in die Gebärden des handelnden Menschen, und zeigt offenbar, daß unsre Seele in diesen Zustand übergegangen. Wenn du zugegen warst, Kaphael, wo eine große Vegebenheit vor einer zahlsreichen Versammlung erzählt wurde, sahest du es da dem Erzähler nicht an, wie er selbst auf den Weihrauch wartete, er selbst den Beisall auszehrte, der seinem Helben geopsert wurde — und, wenn du der

Erzähler warst, überraschtest du dein Herz niemals auf dieser glüklichen Täuschung? Du hast Beispiele, Raphael, wie lebhaft ich sogar mit meinem Herzensfreund um die Borlesung einer schönen Anekote, eines vortressichen Gedichtes mich zanken kann, und mein Herz hat mirs leise gestanden, daß es dir dann nur den Lorbeer misgönte, der von dem Schöpfer auf den Borleser übergeht. Schnelles und inniges Kunstzgesihl für die Tugend, gilt darum allgemein für ein großes Talent zu der Tugend, wie man im Gegentheil kein Bedenken trägt, das Herz eines Mannes zu bezweiseln, dessen Kopf die moralische Schönheit schwer und langsam saßt.

Wende mir nicht ein, daß bei lebendiger Erkenntniß einer Voll= kommenheit nicht selten das entgegenstehende Gebrechen ich finde, daß felbst den Bösewicht oft eine hohe Begeisterung für das Vortrefliche anwandele, selbst den Schwachen zuweilen ein Enthusiasmus hoher herkulischer Größe durchflamme. Ich weiß 3. B. daß unser bewunderter Haller, der das geschäte Nichts der eitlen Ehre so männlich entlarvte, deffen philosophischer Größe ich so viel Bewunderung zollte, daß eben diefer das noch eitlere Nichts eines Rittersternes, der seine Größe beleidigte, nicht zu verachten im Stande war. Ich bin überzeugt, daß in dem gluklichen Momente des Ideales, der Runftler, der Philosoph und der Dichter die großen und guten Menschen wirklich find, beren Bild fie entwerfen — aber diese Beredlung des Geiftes ist bei vielen nur ein unnatürlicher Zustand, durch eine lebhaftere Wallung des Bluts, einen rascheren Schwung der Phantasie gewaltsam hervorgebracht, der aber auch eben deswegen so flüchtig wie jede andre Bezauberung dahin schwindet, und das Herz der despotischen Willführ niedriger Leidenschaften desto ermatteter überliefert. Desto ermatteter jage ich — benn eine allgemeine Erfahrung lehrt, daß der rüffällige Berbrecher immer der wütendere ift, daß die Renegaten der Tugend jich von dem lästigen Zwange der Rene in den Armen des Lasters nur desto süßer erhohlen.

Ich wollte erweisen, mein Raphaet, daß es unser eigener Zustand ist, wenn wir einen fremden empfinden, daß die Vollkommenheit auf den Angenblik unser wird, worinn wir nus eine Vorstellung von ihr erweken, daß unser Wohlgefallen an Wahrheit, Schönheit und Tugend sich endlich in das Bewußtsein eigner Veredlung, eigner Vereicherung anflöset, und ich glaube, ich habe es erwiesen.

Wir haben Begriffe von der Weisheit des höchsten Wesens, von seiner Gite, von seiner Gerechtigkeit — aber keinen von seiner Allsmacht. Seine Allmacht zu bezeichnen, helsen wir uns mit der stüts

weisen Vorstellung dreier Successionen: Nichts, sein Wille und Etwas. Es ist wüste und finster — Gott ruft: Licht — und es wird Licht. Hätten wir eine Real Soe seiner wirkenden Allmacht, so wären wir

Schöpfer, wie Er.

Febe Vollkommenheit also, die ich wahrnehme, wird mein eigen, sie gibt mir Freude, weit sie mein eigen ist, ich begehre sie, weit ich mich selbst liebe. Vollkommenheit in der Natur ist keine Eigenschaft der Materie, sondern der Geister. Alle Geister sind glüklich durch ihre Vollkommenheit. Ich begehre das Glük aller Geister, weil ich mich selbst liebe. Die Glükseligkeit die ich mir vorstelle, wird meine Glükseligkeit, also ligt mir daran, diese Vorstellungen zu erweken, zu vervielsältigen, zu erhöhen — also ligt mir daran, Glükseligkeit um mich her zu verbreiten. Welche Schönheit, welche Vortrestlichkeit, welchen Genuß ich außer mir hervordringe, bringe ich mir hervor, welchen ich vernachläßige, zerstöre, zerstöre ich mir, vernachläßige ich mir — Sch begehre fremde Glükseligkeit, weil ich meine eigne begehre. Vegierde nach fremder Glükseligkeit nennen wir Wohlwollen, Liebe.

#### Ciebe.

Tezt bester Raphael, laß mich herumschauen. Die Höhe ist ersteigen, der Nebel ist gefallen, wie in einer blühenden Landschaft stehe ich mitten im Unermeßlichen. Ein reineres Sonnenlicht hat alle meine

Begriffe geläutert.

Liebe also — das schönste Phänomen in der beseelten Schöpfung, der allmächtige Magnet in der Geisterwelt, die Quelle der Andacht und der erhabensten Tugend — Liebe ist nur der Widerschein dieser einzigen Urkraft, eine Anziehung des Vortrestlichen, gegründet auf einen augenbliklichen Tausch der Persönlichkeit, eine Verwechslung der Wesen.

Wenn ich hasse, so nehme ich mir etwas, wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, was ich liebe. Verzeihung ist das Wiedersinden eines veräußerten Eigenthums — Meuschenhaß ein verlängerter Selbstsmord; Egoismus die höchste Armut eines erschaffenen Wesens.

Als Raphael sich meiner lezten Umarmung entwand, da zerriß meine Seele, und ich weine um den Verlust meiner schöneren Hälfte. An jenem seligen Abend — du kennest ihn — da unsre Seelen sich zum erstenmal feurig berührten, wurden alle deine großen Empfins dungen mein, machte ich nur mein ewiges Eigenthumsrecht auf deine Vortreslichkeit gelten — stolzer darauf, dich zu sieben, als von dir geliebt zu sein, denn das erste hatte mich zu Raphael gemacht.

"Bar's nicht diß allmächtige Getriebe "das zum ew'gen Jubelbund der Liebe "unfre Herzen an einander zwang? "Raphael an deinem Arm — o Wonne! "Wag auch ich zur großen Geistersonne "frendig den Bollendungsgang.

"Glüklich! Glüklich! Dich hab' ich gefunden, "hab aus Millionen bich umwunden "und aus Millionen mein bist du. "Laß das wilde Chaos wiederkehren, "durch einander die Atomen stören, "ewig sliehn sich unsre Herzen zu.

"Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen "meiner Bolluft Widerstralen saugen? "Aur in dir bestaun ich mich. "Schöner mahlt sich mir die schöne Erde, "heller spiegelt in des Freunds Gebärde "reizender der Himmel sich.

"Schwermut wirft die bange Tränenlasten "süßer von des Leidens Sturm zu rasten "in der Liebe Busen ab. "Sucht nicht selbst das solternde Entzüken, Raphael in deinen Seelenbliken "ungeduldig ein wollüst'ges Grab?

"Stünd' im All der Schöpfung ich alleine, "Seelen träumt' ich in die Felsensteine "und umarmend füßt' ich sie. "Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüste, "freute mich, antworteten die Klüste, "Thor genug, der süßen Sympathie." —

Liebe findet nicht statt unter gleichtönenden Seelen, aber unter harmonischen. Mit Wohlgefallen erkenne ich meine Empfindungen wieder in dem Spiegel der deinigen, aber mit feuriger Sehnsucht verschlinge ich die höheren, die mir mangeln. Eine Regel leitet Freundschaft und Liebe. Die sanste Desdemona liebt ihren Othello wegen der Gesahren die er bestanden; der männliche Othello tiebt sie um der Träne willen, die sie ihm weinte.

Es gibt Augenblike im Leben, wo wir aufgelegt sind, jede Blume und jedes entlegene Gestirne, jeden Burm und jeden geahndeten höheren Geist an den Busen zu drükken — ein Umarmen der ganzen Natur gleich unsver Gesiebten. Du verstehst mich, mein Raphael. Der Mensch, der es so weit gebracht hat, alle Schönheit, Größe, Vortreslichkeit im Kleinen und Großen der Natur aufzulesen, und zu dieser Mannich

faltigkeit die große Einheit zu finden, ist der Gottheit schon sehr viel näher gerükt. Die ganze Schöpfung zerfließt in seine Persönlichkeit. Wenn jeder Mensch alle Menschen liebte, so besäße jeder Einzelne die Welt.

Die Philosophie unfrer Zeiten — ich fürchte es — widerspricht Diefer Lehre. Biele unfrer benkenden Röpfe haben es fich angelegen fein laffen, diesen himmlischen Trieb aus der menschlichen Seele hin= weg zu svotten, das Gepräge der Gottheit zu verwischen, und diese Energie, diesen edeln Enthusiasmus im kalten todenden Sauch einer fleinmütigen Indifferenz aufzulöfen. Im Anechtsgefühle ihrer eignen Entwürdigung haben fie fich mit dem gefährlichen Feinde des Wohlwollens, dem Eigennuz abgefunden, ein Phänomen zu erklären, das ihrem begränzten Berzen göttlich war. Aus einem dürftigen Egois= mus haben fie ihre troftlose Lehre gesponnen, und ihre eigene Beschränkung zum Maasstab des Schöpfers gemacht — Entartete Sklaven, die unter dem Klang ihrer Ketten die Freiheit verschreien. der den Tadel der Thorheit bis zur Infamie der Menschheit getrieben, und an den Schandpfahl, den er dem ganzen Geschlechte baute, zuerst feinen eigenen Namen schrieb, Swift felbst konnte ber menschlichen Natur keine fo töbliche Bunde schlagen als diese gefährlichen Denker, die mit allem Aufwande des Scharffinns und des Genies den Gigennus ausschmuten, und zu einem Syfteme veredeln.

Warum foll es die ganze Gattung entgelten, wenn einige Glieder

an ihrem Werthe verzagen?

Ich bekenne es freimüthig, ich glaube an die Wirklichkeit einer uneigennüzigen Liebe. Ich bin verloren, wenn sie nicht ist, ich gebe die Gottheit auf, die Unsterblichkeit und die Augend. Ich habe keinen Beweiß für diese Hofnungen mehr übrig, wenn ich aufhöre an die Liebe zu glauben. Ein Geist, der sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im unermeßlichen leeren Raume.

# Aufopferung.

Aber die Liebe hat Wirkungen hervorgebracht, die ihrer Natur

zu widersprechen scheinen.

Es ift benkbar, daß ich meine eigne Glükseligkeit durch ein Opfer vermehre, das ich fremder Glükseligkeit bringe — aber auch noch dann, wenn dieses Opfer mein Leben ist? Und die Geschichte hat Beispiele solcher Opfer — und ich fühle es lebhaft, daß es nich nichts kosten sollte, für Raphaels Rettung zu sterben. Wie ist es möglich, daß

wir den Tod für ein Mittel halten, die Summe unfrer Genüffe zu vermehren? Wie kann das Aufhören meines Daseins sich mit Bereicherung meines Wesens vertragen?

Die Voranssezung von einer Unsterblichkeit hebt diesen Widerspruch — aber sie entstellt auch auf immer die hohe Grazie dieser Ersscheinung. Rüfficht auf eine belohnende Zukunft schließt die Liebe aus. Es nuß eine Tugend geben, die auch ohne den Glauben an Unsterbstichkeit auslangt, die auch auf Gefahr der Vernichtung das nämliche Opfer wirkt.

Bwar ist es schon Veredlung einer menschlichen Seele den gegenswärtigen Vortheil dem ewigen aufzuopfern — es ist die edelste Stuffe des Egoismus — aber Egoismus und Liebe scheiden die Menschheit in zwei höchstunähnliche Geschlechter, deren Gränzen nie in einander sließen. Egoismus errichtet seinen Mittelpunkt in sich selber; Liebe pslanzt ihn außerhalb ihrer in die Achse des ewigen Ganzen. Liebe zielt nach Einheit, Egoismus in Einsamkeit. Liebe ist die mitherrschende Bürgerin eines blüsenden Freistaats, Egoismus ein Despot in einer verwüsteten Schöpfung. Egoismus sä't für die Dankbarkeit, Liebe sür den Undank. Liebe verschenkt, Egoismus sehht — Einersei vor dem Tron der richtenden Wahrheit, ob auf den Genuß des nächstsogenden Angenbliks, oder die Aussicht einer Märthrerkrone — einersei, ob die Zinsen in diesem Leben oder im andern sallen!

Denke dir eine Wahrheit, mein Naphael, die dem gauzen Menschensgeschlecht auf entsernte Jahrhunderte wohl thut — seze hinzu, diese Wahrheit verdammt ihren Bekenner zum Tode, diese Wahrheit kann nur erwiesen werden, nur geglandt werden, wenn er stirdt. Denke dir dann den Mann mit dem hellen umfassenden Sonnenblike des Genies, mit dem Flammenrad der Begeisterung, mit der ganzen ershabenen Anlage zu der Liebe. Laß in seiner Seele das vollständige Ideal jener großen Wirkung empor steigen — laß in dunkler Ahnsdung vorübergehen an ihm alle Glükliche, die er schaffen soll — laß die Gegenwart und die Zukunft zugleich in seinem Geist sich zusammensdrängen — und nun beantworte dir, bedarf dieser Mensch der Answeisung auf ein anderes Leben?

Die Summe aller dieser Empfindungen wird sich verwirren mit seiner Persönlichkeit, wird mit seinem Ich in eins zusammen fließen. Das Menschengeschlecht, das er jezt sich deuket, ist Er selbst. Es ist ein Körper, in welchem sein Leben, vergessen und entbehrlich, wie ein Blutstropfe schwimmt — wie schnell wird er ihn für seine Gesundsheit versprüzen!

#### Gott.

Alle Bollkommenheiten im Universum sind vereinigt in Gott. Gott und Natur sind zwo Größen die sich vollkommen gleich find.

Die ganze Summe von harmonischer Thätigkeit, die in der göttelichen Substanz beisammen existirt, ist in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Maaßen und Stuffen vereinzelt. Die Natur (erlaube mir diesen bildlichen Ausdruk) die

Natur ift ein unendlich get eilter Gott.

Wie sich im prismatischen Glase ein weißer Lichtstreif in sieben dunklere Stralen spaltet, hat sich das göttliche Ich in zahllose empfinsende Substanzen gebrochen. Wie sieben dunklere Stralen in einen hellen Lichtstreif wieder zusammen schmelzen, würde aus der Vereinigung aller dieser Substanzen ein göttliches Wesen hervorgehen. Die vorshandene Form des Naturgebäudes ist das optische Glas, und alle Thätigkeiten der Geister nur ein unendliches Farbenspiel jenes einfachen göttlichen Strales. Gesiel es der Allmacht dereinst, dieses Prisma zu zerschlagen, so stürzte der Dannu zwischen ihr und der Welt ein, alle Geister würden in einem unendlichen untergehen, alle Akforde in einer Harmonie in einander sließen, alle Bäche in einem Ozean aufhören.

Die Anziehung der Elemente brachte die körperliche Form der Natur zu Stande. Die Anziehung der Geister in's Unendliche vervielfältigt und fortgesezt, müßte endlich zu Anshebung jener Trennung führen, oder (darf ich es aussprechen, Raphael?) Gott hervorbringen.

Eine folche Anziehung ift die Liebe.

Also Liebe, mein Raphael, ist die Leiter, worauf wir emporsklimmen zu Gottähnlichkeit. Ohne Anspruch, uns selbst unbewußt, zielen wir dahin.

"Tode Gruppen sind wir wenn wir hassen, "Götter, wenn wir liebend uns umfassen, "lechzen nach dem jüßen Fesselswang. "Auswärts durch die tausendsache Stussen "zahlenloser Geister, die nicht schusen, "waltet göttlich dieser Drang.

"Arm in Arme, höher stets und höher "vom Barbaren bis zum griech'schen Scher, "der sich an den lezten Seraph reiht, "Ballen wir einmüthgen Ringeltauzes, "bis sich dort im Weer des ewgen Glanzes "Sterbend untertauchen Maaß und Zeit. "Freundlos war der geoße Weltenmeister, "fühlte Mangel, darum schuf er Geister. "fel'ge Spiegel seiner Seligkeit. "Jand das höchste Wesen schon kein Gleiches, "aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches "schäumt ihm die Unendlichkeit."

Liebe, mein Raphael, ist das wuchernde Arkan den entadelten König des Goldes aus dem unscheinbaren Kalke wieder herzustellen, das Ewige aus dem vergänglichen und aus dem zerstörenden Brande der Zeit das große Orakel der Daner zu retten.

Was ist die Summe von allem bisherigen?

Laßt uns Vortreflichkeit einsehen, so wird sie unser. Laßt uns vertraut werden mit der hohen idealischen Einheit, so werden wir uns mit Bruderliebe anschließen an einander. Laßt uns Schönheit und Freude pflanzen, so ärndten wir Schönheit und Freude. Laßt uns helle denken, so werden wir feurig lieben. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt der Stifter unsers Glaubens. Die schwache Menschheit erblaßte bei diesem Gebote, darum erklärte er sich deutlicher: liebet euch unter einander.

"Beisheit mit dem Sonnenblik, "Große Göttin tritt zurük "weiche vor der Liebe.

"Ber die steile Sternenbahn "ging dir heldenkühn voran "zin der Gottheit Size? "Ber zerriß das Heiligthum "zeigte dir Elisum "durch des Grabes Rize? "Lokte sie uns nicht hinein, "möchten wir unsterblich sein? "Suchren auch die Geister "ohne sie den Meister? "Liebe, Liebe seitet nur "Nem Bater der Natur "Liebe nur die Geister."

Hier, mein Raphael, hast du das Glaubensbekenntniß meiner Bernunft, einen flüchtigen Umriß meiner unternommenen Schöpfung. So wie du hier sindest, gieng der Saamen auf, den du selber in meine Seele streutest. Spotte nun oder frene dich, oder erröthe über deinen Schüler. Wie du willst — aber diese Philosophie hat mein Herz geadelt, und die Perspektive meines Lebens verschönert. Möglich, mein Bester, daß das ganze Gerüste meiner Schlüße ein bestandloses

Traumbild gewesen - Die Belt, wie ich fie hier mahlte, ist vielleicht nirgends, als im Gehirne beines Julius wirklich - vielleicht, daß nach Ablauf der tausend tausend Jahre jenes Richters, wo der verfprochne weisere Mann auf dem Stuhle figt, ich bei Erblikung des mahren Originales meine schülerhafte Zeichnung schaamroth in Stuten reiße — Alles diß mag eintreffen, ich erwarte es; dann aber, wenn die Wirklichkeit meinem Traume auch nicht einmal ähnelt, wird mich die Wirklichkeit um fo entzükender, um fo majestätischer überraschen. Sollten meine Ideen wohl schöner sein, als die Ideen des ewigen Schöpfers? Wic? Sollte der es wohl dulden, daß fein erhabenes Aunstwerk hinter den Erwartungen eines sterblichen Renners zurüf bliebe? — Das eben ift die Fenerprobe seiner großen Vollendung, und der süßeste Triumph für den höchsten Geift, daß auch Kehlschliße und Täuschung seiner Anerkennung nicht schaben, daß alle Schlangen= frümmungen der ausschweifenden Bernunft in die gerade Richtung der ewigen Wahrheit zulezt einschlagen, zulezt alle abtrunnige Urme ihres Stromes nach der nämlichen Mündung laufen. Raphael — welche Idee erwekt mir der Künstler, der in tausend Ropicen anders entstellt. in allen tausenden dennoch sich ähnlich bleibt, dem selbst die verwüstende Sand eines Stümpers die Anbetung nicht entziehen fann!

Uebrigens könnte meine Darstellung durchaus verfehlt, durchaus unächt sein - noch mehr, ich bin überzeugt, daß sie es nothwendig sein muß, und dennoch ist es möglich, daß alle Resultate darans ein= treffen. Unfer ganges Biffen läuft endlich, wie alle Weltweisen übereinkommen, auf eine conventionelle Täuschung hinaus, mit welcher jedoch die strengste Wahrheit bestehen kann. Unfre reinsten Beariffe find keineswegs Bilder der Dinge, sondern bloß ihre nothwendig bestimmte und coexistirende Zeichen. Weder Gott noch die menschliche Seele noch die Welt, sind das wirklich, was wir davon halten. Unfre Gedanken von diesen Dingen sind nur die endemische Formen, worinn fie und der Planet überliefert, den wir bewohnen - unfer Gehirne gehört diefem Blaucten, folglich auch die Idiome unfrer Begriffe, die durinne aufbewahrt liegen. Aber die Kraft der Seele ift eigen= thumlich, nothwendig, und immer sich selbst gleich; das willführliche der Materialien, woran fie fich äußert, andert nichts an den ewigen Gesetzen, wornach sie sich außert, so lang dieses willkührliche mit sich selbst nicht im Widerspruch steht, so lang das Zeichen dem Bezeichneten durchaus getreu bleibt. Go, wie die Denkfraft die Berhältniffe der Idiome entwikelt, muffen diese Verhältniffe in den Sachen and wirklich vorhanden sein. Wahrheit also ist keine Gigenschaft der

Idiome, fondern der Schluge; nicht die Achulichkeit des Zeichens mit dem Bezeichneten, des Begriffs mit dem Gegenstand sondern die leber= einstimmung dieses Begriffs mit den Gesezen der Denkfraft. Eben fo bedient sich die Größenlehre der Chiffern, die nirgends als auf dem Bapiere vorhanden find, und findet damit, was vorhanden ift in der wirklichen Welt. Bas für eine Achnlichkeit haben g. B. die Buch= staben A B, die Zeichen: und =, + und - mit dem Faktum das gewonnen werden soll? - Und doch steigt der vor Sahrhunderten verfündigte Komet am entlegenen Himmel auf, doch tritt der erwartete Planet vor die Scheibe der Sonne. Auf die Unschlbarkeit seines Kalkuls geht der Weltentdeker Kolumbus die bedenkliche Wette mit einem un= befahrenen Meere ein, die fehlende zwote Sälfte zu der bekannten Bemisphäre, die große Insel Atlantis zu suchen, welche die Lüke auf seiner goegraphischen Charte ausfüllen follte. Er fand fie, diese Insel seines Papiers, und seine Rechnung war richtig. Bare sie es etwa minder gewesen, wenn ein feindseliger Sturm seine Schiffe zerschmettert oder rüfwärts nach ihrer Seimat getrieben hätte? — Einen ähnlichen Ralful macht die menschliche Vernunft, wenn sie das Unsinnliche mit Silfe des Sinnlichen ausmißt, und die Mathematik ihrer Schlüße auf die verborgene Phisik des Uebermenschlichen anwendet. Aber noch fehlt die lezte Probe zu ihren Rechnungen, denn kein Reisender kam aus jenem Lande guruf, seine Entdekung zu erzählen.

Ihre eigne Schranken hat die menschliche Natur, seine eigne jedes Andividuum. Ueber jene wollen wir und wechselsweise troften; diese wird Raphael dem Anabenalter seines Julius vergeben. Ich bin arm an Begriffen, ein Fremdling in manchen Kenntniffen, die man bei Untersuchungen dieser Art als unentbehrlich voraussezt. Ich habe keine philosophische Schule gehört, und wenig gedrukte Schriften gelesen. Es mag sein, daß ich dort und da meine Phantasien strengern Vernunft= ichlüßen unterschiebe, daß ich Wallungen meines Blutes, Ahndungen und Bedürfniffe meines Bergens für nüchterne Beisheit verkaufe, auch das, mein Guter, foll mich bennoch den verlorenen Augenblif nicht berenen laffen. Es ift wirklicher Gewinn für die allgemeine Bollkommenhett, es war die Vorherschung des weisesten Beistes, daß die verirrende Vernunft auch selbst das chaotische Land der Träume bevölkern, und den kahlen Boden des Widerspruchs urbar machen sollte. der mechanische Künftler nur, der den roben Demant zum Brillanten ichleift - auch der andre ist schäzbar, der gemeinere Steine bis zur scheinbaren Bürde des Demants veredelt. Der Fleiß in den Formen fann zuweilen die massive Wahrheit des Stoffes vergessen lassen. Ift

nicht jede Uebung ber Denktraft, jede feine Schärfe bes Beiftes eine fleine Stuffe zu feiner Bolltommenheit, und jede Bolltommenheit mußte Dasein erlangen in der vollständigen Belt. Die Wirklichkeit schränkt sich nicht auf das absolut nothwendige ein: sie umfaßt auch das bedingungs= weise nothwendige; jede Geburt des Gehirnes, jedes Gewebe des Wizes hat ein unwidersprechliches Bürgerrecht in diesem größeren Sinne der Im unendlichen Rife der Natur durfte feine Thätigkeit ausbleiben, zur allgemeinen Glükseligkeit kein Grad des Genufies fehlen. Derjenige große Sanshalter seiner Welt, der ungenügt keinen Splitter fallen, keine Liike unbevolkert läßt wo noch irgend ein Lebensgenuß Raum hat, der mit dem Gifte, das den Menschen anfeindet. Nattern und Spinnen fättigt, der in das tode Gebiet der Berwefung noch Bflanzungen fendet, die kleine Bluthe von Wolluft, die im Wahnwize sproßen kann, noch wirthschaftlich außspendet, der Laster und Thorheit zur Vortreflichkeit noch endlich verarbeitet, und die große Idee des Weltbeherrschenden Roms aus der Lüfternheit des Tarquinimns Sertus zu spinnen wußte — Dieser erfinderische Geist sollte nicht auch den Arrthum zu seinen großen Ameken verbrauchen, und diese weitläuftige Beltstreke in der Seele des Menschen verwildert und freudeleer liegen laffen? Jede Fertigkeit der Vernunft, auch im Frrthum, vermehrt ihre Fertigkeit zu Empfängniß der Wahrheit.

Laß theurer Freund meiner Seele, saß mich immerhin zu dem weitläuftigen Spinngewebe der menschlichen Weißheit auch das meinige tragen. Anders mahlt sich das Sonnenvild in den Thautropsen des Morgens, anders im majestätischen Spiegel des erdnungürtenden Dzeans! Schande aber dem trüben wolkigten Sumpse, der es niemals empfängt und niemals zurükzieht. Millionen Gewächse trinken von den vier Elementen der Natur. Eine Vorrathskammer steht offen für alle; aber sie mischen ihren Sast millionensach anders, geben ihn millionensach anders wieder; die schöne Mannichsaltigkeit verkündigt einen reichen Herrn diese Hause. Vier Elemente sind es, worans alle Geister schöpfen, Ihr ich, die Natur, Gott und die Zukunst. Alle mischen sie millionensach anders, geben sie millionensach anders wieder, aber eine Wahrheit ist es, die gleich einer sesten Achse gemeinschaftlich durch alle Religionen und alle Sisteme geht — "Rähert euch dem Gott,

den ihr meinet."

## Raphael an Julius.

Das wäre nun freilich schlimm, wenn es kein andres Mittel gäbe, Dich zu beruhigen, Julius, als den Glauben an die Erstlinge Deines Nachdenkens bei Dir wieder herzustellen. Ich habe diese Ideen, die ich bei Dir aufkeimen sah, mit innigem Bergnügen in Deinen Papieren wiedergefunden. Sie sind einer Seele, wie die Deinige, werth, aber hier konntest und durftest Du nicht stehen bleiben. Es gibt Freuden für jedes Alter, und Genüsse für jede Stufe der Geister.

Schwer mußte es Dir wohl werden, Dich von einem Spsteme zu trennen, das so ganz für die Bedürsnisse Deines Herzens geschaffen war. Kein andres, ich wette daranf, wird je wieder so tiese Wurzeln bei Dir schlagen, und vielleicht dürstest Du nur ganz Dir selbst überlassen sehn, um früher oder später mit Deinen Lieblingse ideen wieder ausgesöhnt zu werden. Die Schwächen der entgegensgesezten Spsteme würdest Du bald bemerken, und alsdann bei gleicher Unerweistichkeit das wünschenswertheste vorziehen, oder vielleicht neue Beweisgründe auffinden, um wenigstens das Wesentliche davon zu retten, wenn Du auch einige gewagtere Behauptungen Preis geben müßtest.

Aber dieß alles ift nicht in meinem Plan. Du sollst zu einer höhern Freiheit des Geistes gelangen, wo Du solcher Behelse nicht mehr bedarst. Freilich ist dieß nicht das Werk eines Augenblicks. Das gewöhnliche Ziel der frühesten Bildung ist Unterjochung des Geistes, und von allen Erziehungskunftstücken gelingt dieß fast immer am ersten. Selbst Du bei aller Clasticität Deines Charakters schienst zu einer willigen Unterwerfung unter die Herrschaft der Meinungen vor tausend andern bestimmt, und dieser Zustand der Unmündigkeit konnte bei Dir desto länger dauern, je weniger Du das Drückende davon fühltest. Kopf und Herz stehen bei Dir in der engsten Verbindung. Die Lehre wurde Dir werth durch den Lehrer. Bald gelang es Dir, eine interesssante Seite daran zu entdecken, sie nach den Vedürsnissen Deines

Herzens zu veredeln, und über die Punkte, die Dir auffallen mußten, Dich durch Resignation zu beruhigen. Angriffe gegen solche Meinungen verachtest Du, als bübische Rache einer Sklavenseele an der Ruthe ihres Zuchtmeisters. Du prangtest mit Deinen Fesseln, die Du aus freier Wahl zu tragen glaubtest.

So fand ich Dich, und es war mir ein tranriger Anblick, wie Du fo oft mitten im Genug Deines blühendsten Lebens, und in Meußerung Deiner edelften Rräfte durch angitliche Rudfichten gehemmt wurdest. Die Consequenz, mit der Du nach Deinen Ueberzeugungen handelteft, find die Stärke der Seele, die Dir jedes Opfer erleich= terte, waren doppelte Beschränkungen Deiner Thätigkeit und Deiner Damals beschloß ich jene stümperhaften Bemühungen zu Frenden. vereiteln, wodurch man einen Geift, wie den Deinigen, in die Form alltäglicher Köpfe zu zwingen gesucht hatte. Alles kam darauf an, Dich auf den Werth des Selbstdenkens aufmerksam zu machen, und Dir Zutrauen zu Deinen eignen Kräften einzuflößen. Der Erfola Deiner ersten Versuche begünftigte meine Absicht. Deine Phantafie war freilich mehr dabei beschäftigt, als Dein Scharffinn. Ihre Ahn= dungen ersezten Dir schneller den Verlust Deiner theuersten Ueber= zeugungen, als Du es vom Schneckengange der kaltblütigen Forschung, die vom Bekannten zum Unbekannten stufenweise fortschreitet, erwarten konntest. Aber eben dieß begeisternde Spftem gab Dir den ersten Benuß in diesem neuen Felde von Thätigkeit, und ich hütete mich sehr, einen willkommenen Enthusiasmus zu ftoren, der die Entwickelung Deiner treflichsten Anlagen beförderte. Best hat fich die Scene geändert. Die Rückfehr unter die Bormundschaft Deiner Rindheit ift auf Dein Weg geht vorwärts, und Du bedarfft feiner immer versverrt. Schonung mehr.

Daß ein System wie das Deinige die Probe einer strengen Kritik nicht aushalten konnte, darf Dich nicht befremden. Alle Versuche dieser Art, die dem Deinigen an Kühnheit und Weite des Umfangs gleichen, hatten kein andres Schicksal. Auch war nichts natürlicher, als daß Deine philosophische Laufbahn dei Dir im Einzelnen eben so begann, als bei dem Menschengeschlechte im Ganzen. Der erste Gegenstand,

an dem sich der menschliche Forschungsgeift versuchte, war von jeher -Sprothesen über den Ursprung des Weltalls und das Universum. den Zusammenhang seiner Theile hatten Nahrhunderte lang die größten Deufer beschäftigt, als Sokrates die Philosophie seiner Zeiten vom Simmel zur Erde berabrief. Aber die Granzen der Lebensweisheit waren für die stolze Wißbegierde seiner Nachfolger zu enge. Systeme entstanden aus den Trümmern der alten. Der Scharffinn ipäterer Zeitalter durchstreifte das unermekliche Keld möglicher Antworten auf jene immer von neuem sich aufdringenden Fragen über das geheimnisvolle Innere der Natur, das durch keine menschliche Er= fahrung enthüllt werden konnte. Einigen gelang es fogar, den Refultaten ihres Nachdenkens einen Anstrich von Bestimmtheit, Vollständigkeit und Evidenz zu geben. Es gibt mancherlei Tafchenspielerkünfte, wodurch die eitle Verminft der Beschämung zu entgehen sucht, in Erweiterung ihrer Renntniffe die Gränzen ber menschlichen Natur nicht überschreiten zu können. Bald glaubt man neue Bahrheiten entdeckt zu haben, wenn man einen Begriff in die einzelnen Bestandtheile zerlegt, aus denen er erft willführlich zusammengesezt war. Bald dient eine unmerkliche Voraussehung zur Grundlage einer Rette von Schlüffen, deren Lücken man ichlan zu verbergen weiß, und die er= ichlichenen Folgerungen werden als hohe Weisheit angestaunt. Bald häuft man einseitige Erfahrungen, um eine Spothese zu begründen, und verschweigt die entgegengesezten Phänomene, oder man verwechselt die Vedentung der Borte nach den Bedürfniffen der Schluffolge. Und dieß find nicht etwa bloß Runftgriffe für den philosophischen Charlatan, um fein Bublikum zu täuschen. Auch der redlichste, unbefangenste Foricher gebraucht oft, ohne es sich bewußt zu sehn, ähnliche Mittel, um seinen Durst nach Kenntnissen zu stillen, sobald er einmal aus der Sphäre heraustritt, in welcher allein seine Vernunft sich mit Recht des Erfolas ihrer Thätigkeit freuen kann.

Nach dem, was Du chemals von mir gehört haft, Julius, müssen Dich diese Acuberungen nicht wenig überraschen. Und gleichwohl sind sie nicht das Produkt einer zweiselsüchtigen Laune. Ich kann Dir Rechenschaft von den Gründen geben, worauf sie beruhen, aber hierzu

müßte ich freilich eine etwas trockne Untersuchung über die Natur der menschlichen Erkenntniß vorausschicken, die ich lieber auf eine Zeit verspare, da sie für Dich ein Bedürsniß sehn wird. Noch bist Du nicht in derzeuigen Stimmung, wo die demüthigenden Wahrheiten von den Gränzen des menschlichen Wissens Dir interessant werden können. Mache zuerst einen Versuch an dem Systeme, welches bei Dir das Deinige verdrängte. Prüse es mit gleicher Unpartheilichkeit und Strenge. Versfahre eben so mit andern Lehrgebäuden, die Dir neuerlich bekannt worden sind; und wenn keines von allen Deinen Forderungen vollskommen befriedigt, dann wird sich Dir die Frage aufdringen: ob diese Forderungen auch wirklich gerecht waren?

"Ein leidiger Troft, wirst Du sagen. Resignation ist also meine ganze Aussicht nach so viel glänzenden Hofnungen? War es da wohl der Mühe werth, mich zum vollen Gebrauche meiner Vernunft ausszufordern, um ihm gerade da Gränzen zu setzen, wo er mir am fruchts barsten zu werden ansieng? Mußte ich einen höhern Genuß nur desswegen kennen sernen, um das Peinliche meiner Veschränkung doppelt zu sühlen?"

Und doch ist es eben dieß niederschlagende Gefühl, was ich bei Dir so gern' unterdrücken möchte. Alles zu entsernen, was Dich im vollen Genuß Deines Daseins hindert, den Keim jeder höhern Besgeisterung — das Bewnstsein des Abels Deiner Seele — in Dir zu beleben, dieß ist mein Zweck. Du bist aus dem Schlummer erwacht, in den Dich die Knechtschaft unter fremden Meinungen wiegte. Aber das Maaß von Größe, wozu Du bestimmt bist, würdest Du nie ersfüllen, wenn Du im Streben nach einem unerreichbaren Ziele Deine Kräfte verschwendetest. Bis jezt mochte dieß hingehen, und war auch eine natürliche Folge Deiner neuerwordenen Freiheit. Die Zdeen, welche Dich vorher am meisten beschäftigt hatten, mußten nothwendig der Thätigkeit Deines Geistes die erste Richtung geben. Ob dieß unter allen möglichen die fruchtbarste sei, würden Dich Deine eignen Erssahrungen früher oder später belehrt haben. Mein Geschäft war bloß, diesen Zeitpunkt, wo möglich, zu beschlennigen.

Es ift ein gewöhnliches Borurtheil, Die Größe des Menschen

nach dem Stoffe zu schätzen, womit er sich beschäftigt, nicht nach der Art, wie er ihn bearbeitet. Aber ein höheres Wefen ehrt gewiß bas Bepräge ber Bollendung auch in der fleinften Sphare, wenn es bagegen auf die eitlen Berfuche, mit Infektenblicken das Weltall zu überschauen, mitleidig herabsieht. Unter allen Ideen, die in Deinem Auffate enthalten find, tann ich Dir daher am wenigsten den Sat einräumen, daß es die höchste Bestimmung des Menschen sei, den Geift des Weltschöpfers in seinem Runftwerke zu ahnden. Zwar weiß auch ich für die Thätigkeit des vollkommensten Wesens kein erhabeneres Bild als die Runft. Aber eine wichtige Berschiedenheit scheinst Du über= feben zu haben. Das Universum ift kein reiner Abdruck eines Ideals, wie das vollendete Werk eines menschlichen Rünftlers. Dieser herricht bespotisch über den todten Stoff, den er zu Berfinnlichung seiner Ideen gebraucht. Aber in dem göttlichen Runftwerke ift der eigenthümliche Werth jedes seiner Bestandtheile geschont, und dieser anhaltende Blid, deffen er jedem Reime von Energie auch in dem kleinsten Geschöpfe würdigt, verherrlicht den Meister eben so sehr, als die Harmonie des unermeglichen Gangen. Leben und Freiheit im größten möglichen Umfange ift das Gepräge der göttlichen Schöpfung. Sie ift nie erhabener, als da, wo ihr Ideal am meisten verfehlt zu sehn scheint. Aber eben dieje höhere Bollfommenheit kann in unfrer jegigen Beschränkung von und nicht gefaßt werden. Wir übersehen einen zu fleinen Theil des Weltalls, und die Auflösung der größern Menge von Mistonen ist unserm Ohre unerreichbar. Jede Stufe, die wir auf der Leiter der Wesen emporsteigen, wird uns für diesen Runftgenuß empfänglicher machen, aber auch alsdann hat er gewiß seinen Werth nur als Mittel, nur insofern er und zu ähnlicher Thätig= feit begeistert. Trages Unftannen fremder Große fann nie ein höheres Berdienst fenn. Dem edleren Menschen fehlt es weder au Stoffe zur Wirksamkeit noch an Rraften, um felbft in feiner Sphare Schöpfer zu fenn. Und biefer Beruf ift auch ber Deinige, Julius. Haft Du ihn einmal erkannt, fo wird es Dir nie wieder einfallen, über die Schranken zu klagen, die Deine Bigbegierde nicht über= ichreiten fann.

Und dieß ist der Zeitpunkt, den ich erwarte, um Dich vollkommen mit mir ausgesöhnt zu sehen. Erst muß Dir der Umfang Deiner Kräfte völlig bekannt werden, ehe Du den Werth ihrer freiesten Leußesrung schähen kaunst. Bis dahin zürne immer mit mir, nur verzweisle nicht an Dir selbst.

Ueber die Freiheit des Dichters bei der Wahl seines Stoffs.\*)

<sup>\*)</sup> Schillers "Thalia". Sechstes heft (1789), S. 59. — Aesthetische Ansichten. Leivzig, G. J. Göschen, 1808. II. S. 25.

Körner schrieb den Aufsaß "Neber die Freiheit des Dichters bei der Wahl seines Stoffs, Anfang December 1788: "Ich bekam Stolbergs Anflat über Dein Gedicht [Die Götter Griechenslands] im Wuserm zu sehen und das unacht einige alte Lieblingsbeen bei mir rege. So entstand das Product in Zeit von acht Tagen. Ich überlasse aganz Deiner Disposition sir die Khalia oder den Nereur. Doch muß ich Dir gestehen, daß ich es gern bald gedruckt haben möchte. Ich demme mir mit meiner Autorschaft vor, wie der Student, wenn er zum erstenmale den Degen ansteckt." (Körner an Schiller. Dresden, 12. December 1788. Briefwechsel, I. 245.) Schiller autwortete (Weimar, 25. December. Briefwechsel, I. S. 251): "Ich hätte Dir gern gleich meinen vossen Beisall über Deinen Aussinandersehung, durch das Verdienst eines sehr ehre richt lichtvossen und durchdachten Auseinandersehung, durch das Verdienst eines sehr ehre und angenehmen Styles überrassch hat. Alles, was mir zu wünschen übrig blieb, war, daß Du mit etwas mehr Aussichrickteit ins Detail gegangen sein möchtest." — Der Abbruck erfolgt nach den "Keithetlichen Ansichten". Körner hat in ihnen nichts an der Fassung des Aussichen". Körner hat in ihnen nichts an der Fassung des Aussichen". Körner hat in ihnen nichts an der Fassung des Aussichen".

Perte der Begeisterung zu genießen, ift selbst in unserm Beit= alter kein gemeines Talent. Bei aller Empfänglichkeit für die feinern Schönheiten der Runft fehlt es doch oft an einer gemiffen Unbefangen= heit, ohne die es ohnmöglich ift, fich gang in die Seele des Runftlers zu denken. Zwar nähert sich in unfern Tagen die afthetische Kritik einer größern Vollkommenheit, indem fie Achtung gegen die Freiheit des Genies mit Strenge gegen feine Rachläffigfeiten vereinigt. Aber in Ansehung des Stoffs haben nicht selten gerade die bessern Menschen die wenigste Nachsicht. Sie können oft durch nichts mit einem Kunft= werke ausgesöhnt werden, in welchem fie irgend ein Verstoß gegen Wahrheit oder Moralität beleidigt hat. Allein während daß fie selbst dadurch manche ichätbare Genüsse entbehren, erbittern sie zugleich den Künftler durch die Strenge ihrer Forderungen. Unwillig über die engen Granzen, in die seine Thätigkeit eingeschränkt werden foll, behauptet er oft seine Freiheit bis zur Uebertreibung, und magt es, einem Theile des Bublikums zu troßen, den er zu gewinnen verzweifelt.

Schon dieß wäre Grund genug zu einer Revision der Begriffe, die bei jener wohlmeinenden Aeugstlichkeit zum Grunde liegen, um wo nöglich zwo Gattungen von Menschen, die nur durch Misverstand entzweit werden konnten, einander näher zu bringen. Bornehmlich aber kommt hierbei das Interesse der Kunft in Betrachtung, das mit dem Interesse der Menschheit in genauerer Verbindung steht, als man gewöhnlich sich einbildet.

In Ansehung der Mannichfaltigkeit des Stoffs hat unter allen Künsten die Poesie den weitesten Umfang, und bei ihr scheint es daher

am nöthigsten, den Künstler auf gewisse Rücksichten bei der Wahl seines Gegenstands anfmerksam zu machen. Auch hält man die gewöhnliche Ausartung der Beredsamkeit in Sophisterei für ein warnendes Beispiel, um einen ähnlichen Mißbrauch der dichterischen Talente zu verhüten. Und gleichwohl ist es eben ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Redner und Dichter, der diesen bei der Wahl seines Stoffs zu einer größern Freiheit berechtiget, als jenen.

In so fern der Redner zu belehren, zu überzengen, durch Erweckung von Leidenschaften eine bestimmte Absicht zu erreichen sucht, ist er kein Künstler. Er gebraucht die Sprache als Mittel zu einem besondern Zwecke, nicht zu Darstellung seines Ideals. Die Kunst ist keinem fremdartigen Zwecke dienstbar. Sie ist selbst ihr eigner Zweck.

Die Wahrheit dieses Sages kann freilich nicht eher einleuchten, als bis die jett herrschenden Begriffe über die Bestimmung der Runft durch edlere verdrängt werden. Noch immer ist ein großer Theil des Bublikums in Verlegenheit, wenn vom Verdienfte des Rünftlers die Frage ift. Unter den allgemein anerkannten Bedürfniffen ift keines, für deffen Befriedigung er arbeitet, und das Bergnügen, wofür er bezahlt wird, möchte man nicht gern für den Zweck seines Dasenns erklären. Selbst unter denen, die die höhern Geisteskräfte des Birtuosen zu schäten wissen, entsteht oft der Aweisel, ob es keine würdigere Unwendung dieser Kräfte gebe, als den Grillen des Luxus zu fröhnen. Daher die wohlgemeinten Berfuche, das Angenehme mit dem Rits= lichen zu vereinigen, und die Bürde der Kunft dadurch zu erhöhen, daß man fie zur Predigerin der Wahrheit und Tugend beftimmte. Aber ist denn wirklich ihr Werth davon abhängig, daß ihr eine beschränktere Sphäre angewiesen wird? Ift es so ausgemacht, daß sie zu ihrer Empfehlung eines entlehnten Berdienstes bedarf?

Unter die weniger bekannten, aber desto dringendern Bedürsnisse der Menschheit im Ganzen gehört die Erhaltung der Energie bei einem hohen Grade der Berseinerung. So lange der Trieb zur Thätigskeit bei einer Nation nicht erschlafft, hat sie bei ihrer vollkommensten Ausbildung nichts zu besorgen. Es ist Borurtheil, die Ausartung eines Bolks für ein unvermeidliches Schicksal einer alternden Kultur

anzuschen. Die Geschichte der ältern und neuern Zeiten belehrt uns, daß die erhabensten Verdienste neben den wildesten Ausschweifungen des Luxus bestehen konnten, und daß felbst eine sinkende Ration fo lange aufrecht erhalten wurde, als der Reim der Begeifterung bei ihren edleren Bürgern noch nicht völlig erstickt war. Das untrüglichste Rennzeichen des Verfalls ift Trägheit - Mangel an Empfänglichkeit für die Freude, die eine gelingende Anftrengung durch fich felbst gewährt. Diese Trägheit ist mit einem gewissen Frohndienste fehr bereinbar, den die Furcht vor Mangel oder Schande auflegt, und für den man sich in Stunden der Rube durch unthätiges Schwelgen zu entschädigen sucht. Der verzärtelte Mensch will seinen Genuß auf dem fürzesten Wege erlangen; er will ärndten, wo er nicht gesäet hat. Söhere Frenden, die nur durch Aufopferung oder Arbeit erkauft werden können, reizen ihn nicht, und dieß ist der Grund, warum er an innerm Gehalte, nicht in dem Verhältnisse gewinnt, wie sich der Reichthum seiner Ideen vermehrt. Es fehlt ihm an Kraft, Diese Nahrung des Beiftes zu verarbeiten. Der höchste Grad dieser Erschlaffung ift ein hektischer Zustand, ein allmähliges Absterben alles mahren Verdienstes. Aber nicht immer ift dieß Uebel unheilbar. Der Mensch ift oft schwach. weil er seine Rräfte nicht kennt. Er entbehrt oft die höhern Freuden, weil er fie niemals gekoftet hat. Ihn zum Gefühl feines Werths zu erheben, und ihm durch würdigere Genüffe die niedrigen Befriedigungen der Citelkeit und thierischen Sinnlichkeit zu verekeln, ift das wichtigste Beichäft der achten Ausbildung, ohne welches alle übrige Rultur nur Flitterstaat ift. Und hier zeigt sich das mahre Verdienst ber Runft in seiner Größe. Sie erscheint in einer ehrwürdigen Gesellschaft an ber Seite ber Religion und bes Batriotismus.

Was diese drei mit einander gemein haben, ist die Bestimmung, Leidenschaft zu veredeln, ein Ziel, dessen sie sich nicht schämen dürsen. Der Mensch ist zu abhängig von den Gegenständen, die ihn umgeben, um der erhabenen Ruhe fähig zu sehn, die nur der Gottheit eigen ist. Leidenschaften waren von jeher ein Bedürsniß der Menschheit, und werden es auch in ihrem vollkommensten Zustande bleiben. Sie haben die schlummernden Keime der edelsten Thätigkeit entwickelt, und

dieß ift ein reichlicher Ersat für alle unglücklichen Folgen ihrer Ausschweifungen. Sie waren die Stufe, auf der der sinnliche Meusch sich von der Stlaverei der thierischen Triebe zu einer höhern Vollstommenheit emporschwang, und noch jetzt rächen sie oft ihre Verachtung an dem, der sich reiner Geist genug zu sehn dünkt, um ihrer entsbehren zu können.

Die wohlthätigen Wirkungen des religiösen und bürgerlichen Enthysiasmus sind einleuchtend, und daß beide zuweilen in Schwärmerei ausarten, benimmt ihrem Werthe nichts. Licht und Wärme im glückslichsten Verhältnisse bleiben immer das Ideal der menschlichen Vollstommenheit. Weniger gefährlich von dieser Seite ist indessen der äfthetische Enthusiasmus oder das verseinerte Aunstgesiühl, weil man ihm gerade das kräftigste Gegenmittel wider dergleichen Aussschweifungen, die Vildung des Geschmacks, zu verdanken hat. Aber zugleich sind die Wirkungen der Kunst auch weniger glänzend. Ihr Einfluß äußert sich oft erst in den entserntesten Folgen, und dieß ist der Grund, warum man so oft ihren Werth verkennt, und es beinahe zur Toleranz gegen den Künstler für nöthig hält, ihm irgend ein anerkanntsnützliches Geschäft anznweisen.

Nicht in der Bürde des Stoffs, sondern in der Art seiner Beshandlung zeigt sich das Berdienst des Künstlers. Die Begeisterung, welche in ihm durch sein Ideal sich entzündet, verbreitet ihren wohlsthätigen Strahl in seinem ganzen Birkungskreise. Wer ihn zu genießen versteht, fühlt sich emporgehoben über das Prosaische des alltäglichen Lebens, in schönere Welten versetzt, und auf einer höhern Stufe der Wesen, in schönere Welten versetzt, und auf einer höhern Stufe der Wesen. Und daß dieser Austhall dieser Empfindungen noch oft in der wirklichen Welt fortdauert, ist der Grund, warum eine Veredlung der Menschheit durch Kunst möglich ist. Was sie zu leisten versmag, besteht nicht bloß in der Gewöhnung an höhern Lebensgenuß. Die schönste Wirkung der Kunst ist die edle Schaam, das Gefühl seiner Kleinheit, das einen Menschen von Kopf und Herz bei Betrachtung jedes Meisterstücks so lange versolgt, bis es ihm selbst gelungen ist, in seiner Sphäre Schöpfer zu seyn.

Begeisterung ist die erste Tugend des Künstlers und Plattheit seine größte Sünde, für die er auch um der besten Absichten willen keine Bergebung erwarten darf. Er versehlt seine Bestimmung, wenn er, um irgend einen besondern moralischen Zweck zu besördern, eine höhere ästhetische Bollkommenheit aufopfert. Sein Geschäft ist Darstellung des Großen und Schönen der menschlichen Natur. Auch wo sein Stoff von einer andern Gattung zu sehn scheint, sind es doch nicht die Gegenstände selbst, welche er schildert, sondern ihr Eindruck auf einen glücklich organisirten Kopf, die Art, wie sie in einer großen oder schönen Seele sich im Momente der Begeisterung spiegeln. Besonders ist es das eigenthümliche Berdienst der Dichtkunst, die Ansschaung menschlicher Bortresslichkeit möglichst zu vervielfältigen. Es giebt aber interessante Seiten der menschlichen Natur auch außerhalb der Gränzen der Wahrheit und Moralität. Es giebt einen ästhestischen Gehalt, der von dem moralischen Werthe unabhängig ist.

Betrachtet man den Menschen in Verbindung mit der ihn umgebenden Natur, feine Begriffe und Meinungen im Berhältniß mit der Beschaffenheit der Dinge selbst, seine Urt zu handeln in Beziehung auf andere empfindende Wefen, so läßt fich kein anderer Makitab feines Werth's denken, als Beisheit und Tugend. Aber biefer Gefichtspunkt ist nicht der einzige. Die Summe von Ideen, Fertigkeiten, Anlagen und Talenten, die in jedem einzelnen Menschen vorhanden ift, hat einen für fich bestehenden Werth, auch wenn auf den Gebrauch der= felben gar feine Rudficht genommen wird. Bei diefer Schätzung wird der Mensch ifolirt, und sein innerer Gehalt, wodurch er sich von andern einzelnen Befen unterscheidet, von seinem relativen Berthe abgefondert, auf den er als Glied eines größern oder kleineren Gangen Unipruch machen tann. Aus der Berwechselung Diefer Begriffe ent= fteht das Unbefriedigende in den gewöhnlichen Theorien vom Ber= dienste, und eben so wichtig ist dieser Unterschied bei der Frage, in wie fern es dem Rünftler erlaubt ift, die Granzen der Wahrheit und Moralität zu überschreiten.

Frethum und Lafter sind an sich selbst kein Gegenstand der Kunst, wohl aber der eigenthümliche Gehalt, der auch durch die Fehler und

Ausschweifungen eines vorzüglichen Menschen hindurch schimmert. Es giebt Thorheiten und Verbrechen, die eine Vereinigung von außerordentlichen und an fich fehr schätzenswerthen Eigenschaften des Ropfes und Herzens vorausseten. Durch diese Mischung von Licht und Schatten entsteht eine Gattung von Gegenständen, die sich besonders der tragische Künstler am ungernsten versagen würde, weil oft seine erschütterndste Wirkung gerade von einem folden Contraste abhängt. Auch hat man hierin vorzüglich den dramatischen und epischen Dichtern mehr Freiheit einräumen muffen, wenn fie nicht bloß abstratte Begriffe personificiren, sondern lebendige Menschen mit bestimmten Umrissen darstellen follten. Strenger beurtheilt man aber in diefer Ruckficht gewöhnlich den Iprischen Dichter, ohngeachtet er sich vom dramatischen eigentlich unr in der äußern Form unterscheidet, und die Ode nichts auders ift. als der Monolog eines idealischen Menschen in einer idealischen Stimmung. Indessen ift man größtentheils darüber einverstanden, daß der Dichter sich aller leidenschaftlichen Darstellung enthalten müßte, wenn ihm gar keine Acuferung erlaubt fenn follte, die nicht mit den beften Einfichten der Bernunft und den Gesetzen der Moralität völlig übereinstimmte. Nur über den Grad diefer Freiheit ift unter dem ge= schmadvollern Theile des Publikums eigentlich noch die Frage.

Kühnheit in der Auswahl des Stoffs ist bei Künstlern von vorzüglichen Talenten sehr oft die Folge eines gewissen republikanischen Stolzes. Sich bei dem Publikum durch gefällige Gegenstände einzuschmeicheln, halten sie für den Behelf der Schwäche. Die Wirkung, welche ihr Ziel ist, wollen sie ganz ihrer eigenen Kraft zu danken haben. Und wohl der Nation, wo dieß Gefühl von Unabhängigkeit noch unter den Künstlern möglich ist, wo sich die Kunst nicht bloß mit bestellter Arbeit beschäftigt, sondern auch ihre freien Geschenke dankbar genossen werden. Durch zu viel Nachsicht des Publikums ins dessen artet zene Kühnheit nicht selten in Uebermuth aus, und daher die Mißgeburten einer wilden Phantasie, die oft auch den tolerantesten Kunstliebhaber empören. Diesem Uebel zu steuern, ohne die rechtsmäßige Freiheit des Künstlers einzuschränken, ist ein Geschäft der ächten Kultur.

Es giebt nehmlich eine Grenzlinke, die der Künstler eben so wohl aus ästhetischen, als aus moralischen Rücksichten nicht überschreiten darf. Er handelt wider sich selbst, wenn er das Interesse seines Kunstwerks zerstört. Und dieß geschieht, wenn die widrigen Empfindungen, die er erweckt, den Genuß überwiegen, auf dem der Werth seines Produkts deruhte. Was an sich selbst ein unverdordenes Gesähl für Wahrheit und Moralität beleidigt, darf nur in so fern ein Gegenstand der Kunstwerden, als es einer begeisternden Idee untergeordnet und zu ihrer tebendigen Darstellung nothwendig ist. Zwei Extreme sind hier zu vermeiden, Barbarei und Verzärtelung; zwischen beiden ist der Geschmack in seiner höchsten Vollkommenheit.

Dichterische Wahrheit fordert oft mit Recht eine gewisse Aufsepferung der philosophischen. Seinem Ideale auch da noch getren zu bleiben, wo dessen Darstellung an Karrikatur gränzt, ist eine schätzbare Kühnheit, ohne die besonders der Dichter die Wirkung des Ershabenen in leidenschaftlichen Schilderungen nie zu erreichen vermag. Einseitigkeit und Uebertreibung im Urtheilen, und Ausschweifung im Handeln ist der Charakter der Leidenschaft. Wo dieser in wirkliche Karrikatur übergeht, ist er kein Gegenstand der Kunst mehr. Aber diesen Punkt genau zu unterscheiden ist eben der Borzug des wahren Genies. Der große Mann scheint nur zu wagen. Er kennt die Gesahr, aber zugleich ahndet er seine Ueberlegenheit.

Eine solche Kühnheit der Darstellung bei dem Dichter und der Toleranz bei dem Anblikum ist mit der seinsten Ansbildung vereindar, und aus dieser Berbindung entsteht ein gewisser heroischer Geschmack, der einen hohen Grad von Gehalt bei einem Bolke voraussetzt. Bersgleicht man in diesem Punkte den Deutschen und Engländer mit dem Franzosen, so zeigt sich ein merklicher Unterschied Und wohl uns, wenn wir den mäunlichen Charakter in unsern Kunstgesühle behanpten! Der französische Künstler glänzt in der Gattung, wo es auf Feinheit ankommt, aber in allen übrigen versolgt ihn eine gewisse entnervende Vengstlichkeit, die wir ihm nicht zu beneiden Ursache haben. Diese Vengstlichkeit entsteht zwar eigentlich mehr aus einer Uebertreibung des Gefühls sür conventionellen Wohlstand. Aber es giebt eine ähnliche

Uebertreibung des moralischen Gefühls, die uns hindert, menschliche Größe und Kraft auch in ihrer Verwilderung zu erkennen, und das-Gold aus den Schlacken heraus zu finden.

Indessen kann auch diesenige Toleranz, die aus Empfänglichkeit für Begeisterung entsteht, gemißbraucht werden, wenn ein gewisses Streben nach Paradozie sich ausbreitet, das eigentlich ein Behelf des kleinen Talents ist, und wozu sich der große Künstler nur aus Bequemlichkeit herabläßt. Er bedarf des Kunstgriffs nicht, seine Wirkung durch prallende Contraste zu verstärken, und auf diese Manier sich einzuschränken, wäre bei ihm eine Art von Erschlaffung. Der höchste Triumph der Kunst ist: Größe mit Grazie vereinigt, und wer dieses Ziel zu erreichen bestimmt war, versündigt sich an sich selbst, wenn er aus einer Art von Trägheit auf einer niedrigern Stuse stehen bleibt.

Ideen über Deklamation.\*)

<sup>\*)</sup> Schillers "Reue Thalia". Biertes Stud (1793), S. 101. — Aefthetifche Anfichten III. S. 48.

Der Abbruck erfolgt aus den "Aesthetischen Ansichten". Auch hier hat Körner nichts an der Fassung des Aussaches in der "Thalia" verändert und sich auf die Berichtigung einiger Druckschler und ein paar kleine orthographische Aenderungen beichränkt.

as Vorlesen giebt dem Gedanken Persönlichkeit. An die Stelle einer allgemeinen Vorstellung tritt ein einzelnes Wesen, das auf bestimmte Art denkt und empfindet. Der abstrakte Begriff erscheint in menschlicher Gestalt. Daher der stärkere Eindruck beim Hörer.

Der Stoff nuß rein und vollständig gegeben werden — objektive Vollkommenheit — das hinzukommende Persönliche nuß möglichst idealissirt sehn — subjektive Vollkommenheit.

Vielleicht war Gefang früher als Sprache, so wie Poesie, als Sprachkunstwerk, früher als Prosa.

Leidenschaftliche Laute und Melodicen sind ohne Zweisel die frühesten AenFerungen der menschlichen Sprachfähigkeit. Das Bedürfniß der Ideenmittheilung sest einen Zustand der Ruhe und einen Fortschritt der geistigen Ausbildung voraus.

Die Dialekte der weniger kultivirten Provinzen nähern sich auch im alltäglichsten Gespräche dem Gesange. Die höhere Verseinerung sodert einen gedämpsten Lant, eine Aussprung des leidenschaftlichen. Ausdrucks auf das passende Moment, einen Total-Eindruck von Ruhe. Die Accente erscheinen gleichsam im verjüngten Maßstabe. Die Sprache nähert sich mehr oder weniger dem Gesange nach Verhältniß des Leidensschaftlichen in dem Stoffe — wird aber nie Gesang, so wie die Prosade des Redners der Poesie sich nähert, ohne sich jemals ganz in Versezu verwandeln.

Ift eine Sprache vorhanden, die sich vom Gesang unterscheibet, so kommt es zuerst darauf an, die Bestandtheile der Rede zwecknäßig

zum Behuf der Deutlichkeit\*) zu trennen, und zu verbinden. Dieß geschieht durch Pausen.

Ihre Länge und Kürze unterscheidet die Abschnitte der Rede, nachdem sie entweder ein für sich bestehendes Ganze ausmachen, oder mit andern Theisen nothwendig zusammenhängen.

Der vollendete Sinn der Rede giebt eine gewisse Befriedigung. Mit dieser hört die vorhergehende Anstrengung des Sprechenden auf, und wenn er vorher, um besser gehört zu werden, die Stimme ers hoben hatte, so sinkt sie in diesem Moment der Ruhe um eine Stufe tieser. Daher der Schlußfall beim Ende der Periode.

Vor diesem Schlußfall muß zur Erhöhung oder Vertiefung der Stimme irgend ein besonderer Grund vorhanden sehn, wenn das Sprechen nicht in Singen außarten soll.

So wie die Tiefe des Tons auf Befriedigung deutet, so deutet die Höhe auf gespannte Erwartung. Daher ist letztere passend für die Brage, die Bedingung, und für die Vordersätze der Perioden überhaupt.

Bei der Frage bemerkt man den Unterschied, daß entweder eine Untwort darauf erwartet wird, oder der Fragende sie schon als außsgemacht annimmt. Im ersten Falle steigt der Ton gegen das Ende der Frage, im zweiten Falle fängt die Frage mit dem höhern Tone an, und dieser sinkt gegen das Ende der Frage, gleichsam, als ob der Fragende in dem Gesicht der Hörenden seine Bestiedigung ahndete.

Noch dient zur Deutlichkeit eine Verstärkung des Tons bei bem Hauptworte. Diese kann aber durch Migbrauch in Beleidigung für die Fassungskraft der Hörenden ausarten.

Ist Deutlichkeit das einzige Ziel des Vorlesers, so beschränkt er sich auf den niedern, mechanischen Theil seines Geschäfts. Zweck und Mittel sind ihm bestimmt gegeben, und für die Kunst ist kein

<sup>\*)</sup> Ben dem, was über Deutlichkeit gesagt ist, liegen größtentheils die Bemerkungen des Herrn M. Schochers zum Grunde.

Spielraum. Das Kunstmäßige in der Deklamation — die Bersinnslichung eines Ideals — wobei Zwecke und Mittel sich ins Unendsliche erweitern und vervielfältigen — beginnt mit der Darstellung des Persönlichen.

Nicht eine bestimmte Reihe von Gedanken allein soll vor dem Hörenden aufgeführt, auch die Empfindungen, welche diese Gedanken begleiteten, sollen bei ihm erweckt werden.

Diese Empfindungen werden theils durch den Charakter der Person, theils durch ihren Zustand und ihre Verhältnisse in einem besondern Zeitpunkte bestimmt.

Gewisse Zustände und Verhältnisse haben etwas Gemeinsames in der Empfindung, die sie erwecken, als Schmerz, Mitleid, Zorn, Frende n. dergl. Aber wehe dem Vorleser, der bei diesem Gemeinsamen stehen bleibt, der uns einen Leidenden, Fröhlichen, Zornigen überhaupt darstellt, und das Allgemeine der Leidenschaft oder Stimmung nicht durch besondre Eigenheiten der einzelnen Person zu bezeichnen weiß!

Charakter ist es, was in der Erscheinung des wirklichen Menschen Einheit hervordringt. Ohne diesen ist er ein widriger Gegenstand, ein moralisches Chaos.

Die Einheit bes Charakters kann in Einförmigkeit und Leerheit ausarten, wenn sie die leidenschaftlichen Regungen tödtet, austatt, sie zu beherrschen. Dann ist sie kein Gegenstand der Kunst.

In der Art, wie der Borleser sich den darzustellenden Charakter denkt, giebt es entschiedne Grade der Freiheit.

Am meisten ist diese Freiheit bei dramatischen Produkten eingeschränkt, wo bekannte historische Personen auftreten. Sind es bloß Ideale, so hat der Dichter oft mehr oder weniger Lücken gelassen, die der Borleser, so wie der Schauspieler, durch eigne Phantasie auszussüllen verbunden ist. Indessen gewinnt auch die Lebhaftigkeit der Darstellung bei einem vollendeten Charakter, wenn der Künstler, der gleichssam die Mittelsperson zwischen dem Dichter und einem Theil des Publikums ist, durch glücklich gewählte Nebenzüge, dem Gemählde mehr Individualität zu geben weiß. Und hier öffnet sich ein unermeßliches Feld für Deklamation und Mimik.

Bei nicht dramatischen Produkten wird der Charakter durch den Inhalt bestimmt. Der Borleser idealisitt sich das gegebene Werk der Beredsamkeit oder Dichtkunst zu der Schöpfung eines einzigen Moments, und dann denkt er sich in die Stelle des Verkassers während dieses Moments.

Es ist Pflicht des Vorlesers, das Contissenspiel der Autorschaft möglichst zu verbergen. Was wir von ihm empfangen, muß als ein freies Produkt der schönen menschlichen Natur erscheinen.

Es giebt wenig Schriftsteller, die einen gewissen Charakter durchs aus behaupten, und bei denen man keine Ungleichheiten des Tons bemerkt. Fehler dieser Art können durch den Borleser unmerklicher gemacht werden, wenn er Licht und Schatten klüglich zu vertheilen weiß.

Der Borleser ist Repräsentant des Autors. Was diesen von einer nachtheiligen Seite darstellen könnte, muß er vermeiden. Dahin geshören Züge der Eitelkeit oder Selbstgefälligkeit im Moment der Leidensschaft — Anmaßung einer geistigen Ueberlegenheit über sein Publikum — unzeitige Kälte, oder gehenchelte und übertriebene Wärme und dersgleichen.

Das Bilb des Verfassers im Angenblicke der Begeisterung soll unserer Phantasie durch die Kunst der Deklamation vorschweben. In diesem Bilde muß sich Würde, die immer mit wahrer Begeisterung verbunden ist, mit Anmuth vereinigen.

Den Charakter selbst kann der Borleser nicht unmittelbar darstellen. Er sucht zunächst die Gefühle zu versinnlichen, welche die Gedankenreihe begleiten, und aus der Einheit dieser Gefühle entspringt sodann die Totals-Vorstellung des Charakters.

Die menschlichen Gefühle lassen sich ihrer Verschiedenheit ohn= geachtet in zwei Hauptklassen bringen.

Bei jedem Gefühle liegt die dunkte Vorstellung von dem Vershältnisse zum Grunde, in dem unser Ich, oder das, was wir zu unserm Ich rechnen, gegen irgend einen Theil der Außenwelt sich bestindet.

Der Trieb unfre Existenz zu erhöhen und zu vervielfältigen von innen, und der Widerstand gegen die Bestiedigung dieses Triebes von anßen, bringt die Erscheinung hervor, welche Leben genannt wird — der Kampf des einzelnen Besens gegen die Theile des Weltalls, die es berührt.

So bald der Mensch sich bewußt ist, ob dieser Kampf zu seinem Vortheil oder Nachtheil in dem gegenwärtigen Momente sich entscheidet, so fühlt er seinen Zustand.

Dieß Gefühl ist entweder erhebend — durch den errungenen oder geahndeten Sieg — oder niederdrückend — durch das Uebersgewicht der äußern beschränkenden Kräfte.

Liebe und Selbstsucht bestimmen bloß den Umfang dessen, was jeder als Theile seines Ichs — und oft vielmehr als ein besseres Ich — von der übrigen Welt absondert.

Die Zeichen der erhebenden Gefühle sind: steigender Ton — gesichwinderer Takt — stärkere Aussprache — freie Brust ohne Aussprache iparung und Zurückhaltung des Odems.

Die Zeichen der niederdrückenden Gefühle dagegen: sinkender Ton — langsamerer Takt — schwächere Aussprache — gepreßte Brust mit Zurückhaltung des Odems.

Diese Zeichen sind die Musik des Vorlesers. Aber weil er eben auf diese wenigen Mittel eingeschränkt ist, so ist desto größere Sparssamkeit in ihrem Gebrauche nöthig.

Daher das erfte Gesetz der Deklamation: nicht das kleinste Zeichen einer leidenschaftlichen Stimmung in den Momenten der Ruhe zu versschwenden.

Das Moment, wenn bei einer gegebenen Gedankenreihe die ruhige Stimmung in eine leidenschaftliche übergeht, und die Entscheidung der Frage: ob das leidenschaftliche Gefühl erhebend oder niederdrückend ist? wird durch den Charakter bestimmt.

Jebe dieser Erscheinungen in der Reihe der Gefühle soll aus den befondern Ideenverbindungen, Meinungen, Trieben, Gewohnheiten,

Schicksalen erklärbar sehn, die zusammen genommen die individuelle Form eines menschlichen Befens bilden.

Die Mienen des Charakters werden durch diese einzelnen Züge dargestellt, welche die Wirkung des Gedankens auf die Person verssinnlichen; für die fortdauernde Physiognomie giebt es besondere Zeichen in den Momenten der Ruhe. Die Höhe oder Tiese des Tons — der langsamere oder geschwindere Takt — die stärkere oder schwächere Aussprache müssen für alle Momente, wo der Gedanke in der Person keine Veränderung bewirkt, so gewählt werden, daß sie die herrschende Stimmung des Charakters bezeichnen.

Dieß ist eine der schwersten Aufgaben für den Vorleser. Hier ist die Stelle, wo der Geist der Antike sich von dem modernen übersladenen Geschmack unterscheidet, wo Ruhe sehr leicht in Leerheit und Lebensfälle in Karrikatur außarten kann.

Nur menschliche Natur ist ein Gegenstand für die Darstellung der Deklamation. Nachahmung eines Geräusches ist hier, wie in der Musik, Entweihung der Kunst, die bloß zu Seelengemählden bestimmt ist.

Eine Reihe von Bengungen der Stimme, die sich dem Gesang nähert, ohne je zum wirklichen Gesang zu werden, kann man theils als Mittel der Darstellung, theils als ein für sich bestehendes Ganze, wie ein Produkt der Tonkunst betrachten.

Bu ben Foderungen der Kunst gehört daher noch eine gewisse Schönheit, die von dem Reichthum und der Lebhaftigkeit der Phanstasie in dem Jdeale, und von der Wahrheit und Vollständigkeit in der Aussührung unabhängig ist.

Es giebt auch für die Deklamation eine Schönheit der Theile und eine Schönheit des Ganzen.

Jeder einzelne Laut muß eine veredelte menschliche Natur ans kündigen. Dahin gehört eine wohlklingende Stimme, wo das Geistige

des Tons gleichsam nur in der feinsten irdischen Hülle erscheint, die von allem unedlen Stoffe gereinigt ist — Biegsamkeit des Organs, wodurch die Uebergänge verschmolzen werden — Reinheit und Deutstickeit der Aussprache — weder kränkelnde Mattigkeit, noch wilde Kraft in der Stärke des Tons.

Die Schönheit des Ganzen wird bewirkt, durch Anordnung — Haltung — Kontraste.

Ein Werk der Beredsamkeit oder Dichtkunst von größerem Umsfange kann als ein Ganzes von der menschlichen Fassungskraft nicht übersehen werden, wenn es nicht in größere Theile, wovon jeder für sich wieder ein kleineres Ganze ausmacht, abgesondert ist. Diese Absichnitte werden durch Ruhepunkte bezeichnet. In zu großer Anzahl würden sie der Deklamation etwas Abgerißnes, Unzusammenhängendes geben, so wie dagegen ihr zu seltner Gebrauch den Zuhörer ermüdet.

In den einzelnen Gruppen der Deklamation unterscheiden sich wieder besondere Theile, welche einen größern oder geringern Grad der Aufmerksamkeit fodern. Was die Mahlerei zu diesem Behnf durch Licht und Schatten oder durch die Abstufungen des Kolorits bewirkt, seistet die Deklamation durch höheren oder stärkeren Ton, schnellere Bewegung, Spannung und Nachlassung in den Werkzeugen des Athemsholens — kurz durch alles was zur Accentuation gehört.

Jedes zusammengesetzte Ganze, das wir mit Wohlgefallen bestrachten sollen, muß mannichfaltig sehn. Einförmigkeit trägt das Gepräge der Armuth an schöpferischer Kraft. Daher die Nothwendigkeit der Kontraste in allen Produkten der menschlichen Kunst. Auch in einer Reihe von Tönen giebt es eine Art von wellenförmiger Beswegung — gleichsam die Spur der Zartheit und Lebenskraft in dem Künstler — Natur und Einfachheit sind aber das höhere Gesetz, dem diese sich unterwerfen müssen, wenn sie nicht in das Gesuchte und in gothische Verschnörkelungen ausarten sollen.

Es giebt dreierlei Accente in der Deklamation, für den Bersftand, für das Herz und für das Ohr.

Jm Falle der Collision muß das Ohr dem Verstande und dem Herzen nachstehen; aber ob das Herz dem Verstande nachstehen soll, kann nur der Grad der darzustellenden Leidenschaft entscheiden. Geswisse Kühnheiten in der Deklamation sind oft äußerst charakteristisch, so wie in allen Künsten das Erhabene an das Unnatürliche gränzt.

Ueber Charakterdarstellung in der Musik.\*)

<sup>\*)</sup> Schillers "Horen". Jahrgang 1795. Flinftes Stild, S. 97. — Aefthetische Anfichten. IV. S. 67.

15

Den nachstehenden Ansigs schrieb Körner auf das fortgesetze Drängen Schillers um gute Beiträge für die "Horen", welche trop des hohen Honorars, das sie gewährten, vom ersten Tage an in Manuscriptnöthen waren, im Januar 1795, arbeitete ihn dann bis zum 27. April auf Schillers Rath in einzelnen Stellen nochmals um, gab ihm größere Abrundung und Deutlichseit und erwarb schließlich den vollen Beisall seines großen Freundes mit demielben. "Nur ein paar Worte silr heute, um Dir zu sagen, daß Dein Aufsah mir große Freude gemacht hat. Er enthält herrliche Ideen, die so sinchtstaar als neu sind, und mich doppelt freuen, da sie dem, was ich über die Kunst überhaupt bei mir sestgeselt habe, so unerwartet begegnen." (Schiller an Körner. Jena, 5. Februar 1795. Brieswechsel, II. S. 140.) Und nach dem Erschinen: "Dein Aufsah macht überall viel Sensation und wer von dem 5. Stild der Horen spricht, der erwähnt ihn zuerst. Du tannst also mit Deinem Debut in den Horen wohl zufrieden sein." (Schiller an Körner, den 4. Juli 1795. Brieswechsel, II. S. 159.) Der Abdruck ersolgt aus den "Aestschießen Ansichten", in denen Körner die Fassung in den "Horen" beibehalten hat.

o lange der Tonkünstler kein höheres Ziel kennt als das Bersgnügen seines Publikums, so sind es bloß die Eigenheiten dieses Publikums, die ihn in der Wahl und Behandlung seines Stoffes bestimmen. Bald wird er durch schmetterndes Geräusch erschüttern, bald zärtere Nerven durch schmelzende Töne reizen, bald einen Zuhörer, der mehr denkt als empfindet, durch künstliche Zusammenstellungen und kühne Uebergänge beschäftigen. Ihm ist die Musik bloß angesnehme Kunst; davon, daß sie etwas mehr seyn könne, hat er keinen Begriff.

Mit dem Eintritte hingegen in das Reich der Schönheit unterwirft sich auch der Tonkünstler ganz andern Gesetzen. Befreit von aller äußern Herrschaft der Vorurtheile, Moden und Launen seines Zeitalters wird er desto strenger gegen sich selbst, und sein einziges Bestreben ist, seinen Werken einen unabhängigen, selbstständigen Werth zu geben.

Wie viel hätte er dann gewonnen, wenn er nun in einer vollsendeten Theorie des Schönen über die Bedingungen jenes unabhängigen Werths einen bestimmten Unterricht vorsände, und ihn bloß auf das Eigenthümliche seiner Kunst anzuwenden brauchte! Aber noch sehlt uns eine solche Theorie, und es giebt Denker vom ersten Range, die sogar an ihrer Möglichkeit zweiseln. Ehe wir indessen eine besriedigende Entwickung der nothwendigen und allgemeinen Kunstgesetze aus dem Wesen der Schönheit ausweisen können, wird es nicht ohne Nutzen seyn, einzelne Merkmale deszenigen aufzusuchen, was für jede Kunst insbesondere ohne Beziehung auf die Empfänglichkeit eines besondern Publikuns an sich selbst darstellungswürdig ist. Vorarbeiten dieser Art

giebt es zur Zeit noch weniger für die Musik als für andere Künste, und eben deswegen ist sie wielleicht öfter verkannt worden.

Neber das Darstellungswürdige in der Musik herrschten lange Zeit seltsame Vorurtheile. Auch hier wurde der Grundsatz mißverstanden, daß Nachahmung der Natur die Bestimmung der Kunst seh; und Nachsässung alles Hörbaren, vom Rollen des Donners dis zum Krähen des Hahns galt manchem für das eigenthümliche Geschäft des Tonkünstlers. Ein besserer Geschmack fängt an, allgemeiner sich auszubreiten. Aussebruck menschlicher Empfindung tritt an die Stelle eines seelenlosen Geräusches. Aber ist dieß der Punkt, wo der Tonkünstler stehen bleiben darf, oder giebt es für ihn noch ein höheres Ziel?

Wir unterscheiben in dem was wir Seele nennen, etwas Besharrliches und etwas Vorübergehendes, das Gemüth, und die Gemüthssbewegungen, den Charakter — Ethos — und den leidenschaftlichen Justand — Pathos —. Ist es gleichgültig, welches von beiden der Musiker darzustellen sucht?

Das erste Erforderniß eines Kunstwerkes ist unstreitig, daß es sich als ein menschliches Produkt durch Spuren einer ordnenden Kraft von den Wirkungen des blinden Zufalls unterscheide; daher das Gesetz der Einheit. Auch der bessere Tonkünstler strebt seinen Werken diesen Vorzug zu geben, aber nicht immer mit gleichem Erfolg.

Dichter und bilbende Künstler können ihrer Natur nach den Zusstand nie ohne die Person darstellen: aber bei dem Musiker kann der Wahn leicht entstehen, daß es ihm möglich sei, Gemüthsbewegungen als etwas Selbstständiges zu versinnlichen. Begnügt er sich dann, ein Chaos von Tönen zu liesern, das ein unzusammenhängendes Gemisch von Leidenschaften ausdrückt, so hat er freilich ein leichtes Spiel, aber auf den Namen eines Künstlers darf er nicht Anspruch machen. Erstennt er hingegen das Bedürsniß der Einheit, so such er sie vergebens in einer Neihe von leidenschaftlichen Zuständen. Hier ist nichts als Mannichsaltigkeit, stete Beränderung, Wachsen und Abnehmen. Will er einen einzelnen Zustand sest halten, so wird er einsörmig, matt und schleppend. Will er Veränderung darstellen, so setzt diese irgend etwas Beharrliches voraus, in welchem sie erscheint; und ein solches

Beharrliche bildet sich dann oft von selbst, ohne daß der Künstler sich dabei einer Auswahl bewußt ist. Aber eben weil er diese Auswahl vernachlässigt, sinkt er in den meisten Fällen zur gemeinsten Natur herab. Ihn täuscht die Wirkung seines gemißbrauchten Talents, weil der niedrigste Ausdruck grade der allgemein verständlichste ist. Oft erndtet er den lautesten Beisall, wo er sich an der Kunst am schwersten versändigte; und dieß entsernt ihn immer mehr von seiner Bestimmung. Er wird der Stave seines Publikums, anktatt es zu beherrschen.

Es bedarf ferner wol keines Beweises, daß die Kunst auf einer sehr niedrigen Stufe steht, wenn sie sich begnügt, das, was die wirkstiche Welt darbietet, underändert zu wiederholen. Eine solche Wiedersholung kann als Ernenerung eines sinnlichen Eindrucks in andrer Rücksicht einen Werth haben; aber wenn wir Kunstgenuß erwarten, sodern wir nicht. Was wir in der Wirklichkeit bei einer einzelnen Erscheinung vermissen, soll uns der Künstler ergänzen; er soll seinen Stoff idealisten. In den Schöpfungen seiner Phantasie soll die Würde der menschlichen Natur erscheinen. Aus einer niedern Sphäre der Abhängigkeit und Beschränktheit soll er uns zu sich emporheben, und das Unendliche, was uns außerhalb der Kunst nur zu denken vers gönnt ist, in einer Anschauung darstellen.

Aber der leidenschaftliche Zustand ist seiner Natur nach beschränkt. Alle Kraft sammelt sich gleichsam in einem einzigen Punkt, um nach einem bestimmten Ziele zu streben. Hier kann die Phantasie den Stoff nicht durch neue Bestandtheile bereichern, sondern nur den Grad des Strebens verstärken.

Man hat oft versucht, den Kummer, die Freude, die Begierde und den Abschen zu idealisiren. Aber was war alsdann das eigentlich Idealische? War es die Empfindung selbst als ein für sich bestehender Gegenstand, oder die Person, an der wir sie wahrnehmen? Denken wir uns alles hinweg, was in dieser Person die männliche Kraft oder die holde Weiblichkeit versinnlicht, wie viel bleibt von dem Ideale noch übrig?

In der menschlichen Natur giebt es nichts Unendliches, als die Freiheit. Die Kraft, welche gegen alle Einwirkungen der Außenwelt,

und gegen alle innere Stürme der Leidenschaft ihre Unabhängigkeit behauptet, übersteigt jede bekannte Größe, und diese Freiheit ist es, welche uns durch Darstellung eines Charakters versinnlicht wird.

Soll die Musik auf alles Verzicht thun, was andere Künste durch Charakter=Darstellung gewinnen, so muß in dem Eigenthümlichen dieser Kunst ein Grund dazu vorhanden sehn. Und dieß bedarf einer bessondern Untersuchung.

Die Musik würde das Ideal eines Charafters so wenig als irgend einen andern Gegenstand darstellen können, wenn der Lorwurf gesgründet wäre, daß sie für sich allein uns nichts bestimmtes zu denken gebe. Noch jest aber ist dieß eine herrschende Meinung bei einem großen Theile des Publikums. Noch immer hält man Poesie, Schauspiel oder Tanz für nöthig, um jenen Mangel an Bestimmtheit zu ergänzen, und wo die Musik als selbstständige Kunst auftritt, verkennt man den Sinn ihrer Produkte, weil er sich nicht in Worte und Gestalten übertragen läßt.

Die Untersuchung, was jede einzelne Kunst für sich allein dars zustellen vermöge, ist in dem jeßigen Zeitalter — bei der Kargheit, mit der uns der Kunstgenuß zugemessen wird — nicht unfruchtbar. Für uns giebt es nicht mehr solche Feste, wo die menschliche Natur in voller Pracht erschien und zugleich für Aug, Ohr und Phantasie alle ihre Schäße eröffnete. Unter dem Drucke der Bedürfnisse haben wir gesernt, das Wenige, was uns von solchen Festen noch übrig ist, mit Mäßigkeit zu seiern. Und wenn in unserm Zeitalter ein seltnes Zusammentressen von Umständen ersodert wird, daß vorzügliche Kunststalente von verschiedener Gattung sich zu einem gemeinschaftlichen Zwecke vereinigen, so bleibt nichts übrig, als die Sphäre jeder einzelnen Kunstnach Möglichkeit zu erweitern, damit es ihren Werken anch ohne Beismischung fremdartiger Bestandtheile an innerm Reichthume nicht sehle.

Es war eine Zeit, da man bei Tanz, Musik und Poesie noch gar nicht an Darstellung eines bestimmten Gegenstandes dachte. Was in dem Menschen zuerst diese Kunsttalente entwickelte, war unstreitig der Trieb, sein Dasen zu verkündigen; ein Trieb, der zwar im gessunden Zustande immer vorhanden ist, aber nur in solchen Momenten

fich außert, wo er durch ben Druck ber außern Verhaltniffe nicht gehemmt wird. Daher das Streben, die vorhandenen Kräfte an irgend einem nahe liegenden Gegenstande zu versinnlichen, und der unabbangige für sich bestehende Genuß in der Thätigkeit selbst, ihre Wirkung sei, welche sie wolle. Was dem Menschen am nächsten liegt, ift sein Rörper, und die Luft, welche er einathmet und aushauchet. In beiden fand der Trieb nach unabhängiger Thätigkeit seinen ersten Wirkungs= freis. In dem freien Schweben des Körpers, ohne vom Druck der Schwere beschränkt zu werden, fühlt auch der Beift fich gleichsam feiner Bande entledigt. Die irdische Masse, die ihn stets an die Abhängigkeit von der Außenwelt erinnerte, scheint sich zu veredeln, und es erweitern sich die Gränzen seines Dasenns. So vernimmt auch der Mensch in bem Tone seiner Stimme eine finnliche Wirkung seiner Thätigkeit ohne fichtbare Schranken, das freie Spiel der Phantafie eröffnet ihm eine Sphäre von unermeglichem Umfange, und fein Gefang fpricht mit der ganzen Natur. Der Gefang fodert Worte, aber folche die des Singens werth sind. Geift und Ohr erwarten Genuß von der Sprache, wenn fie nicht als Mittel gebraucht wird die alltäglichen Bedürfnisse der Gefelligkeit zu befriedigen, sondern als Werkzeug bienen foll, um irgend einen Zustand ber Begeisterung laut werden zu laffen. Die Ginbildungsfraft fühlt ihre Freiheit von den Schranken des Ortes und der Gegenwart. Sie schwelgt in Bildern der Abwesenheit, Bergangenheit und Zukunft. Aber fie will nicht allein schwelgen. Ihre Dichtungen follen auch für andere in einem anständigen Gewande erscheinen, und dieß erhalten fie durch Wahl und Stellung der Worte.

In dieser Periode der Kunftgeschichte sind Tanz, Musik und Poesie nicht Mittel zu irgend einem Zwecke, sondern Zweck an sich selbst. Sie sind freie Produkte der menschlichen Natur in den Momenten des höhern Lebens. Was in ihnen erscheint, ist bloß das Persönliche des Künftlers. Sin Schritt weiter und er fühlt auch den Beruf, aus seiner Person herauszugehen und ein für sich bestehendes Werk zu schaffen. Sinem Gedanken, den die Begeisterung in ihm erzeugte, will er außershalb seiner eignen Phantasie Realität geben. Er begnügt sich nicht die sestliche Stimmung, in der er sich selbst fühlt, um sich zu vers

breiten, sondern die Ideenwelt seines Publikums soll auch durch seine Schöpfungen bereichert werden. Dieß ist die Periode der Darstellung.

Aber auch als darstellende Künste ändern Tanz, Musik und Poesie nicht gänzlich ihre ursprüngliche Natur. Die sinnliche Form, in welcher der Gedanke des Künstlers erscheint, ist nicht todt, sondern besectt. Das freie Leben in ihren Bestandtheilen sträubt sich oft gegen die Herrschaft dieses Gedankens. Daher giedt es in einer Reihe von Bewegungen, Tönen und Worten manches, was keinen bestimmten Gegenstand darstellt, sondern bloß die persöuliche Stimmung des Künstlers versinnlicht. Ein unbegränzter Trieb nach Darstellung würde sogar endlich die Form durch den Stoff zerstören. Die höchste Leidenschaft ist starr und sprachlos. Soll Tanz, Gesang und Poesie auch dann noch fortdauern, so nung etwas von der Wahrheit ausgeopsert werden, und das Persönliche des Künstlers nung der Herrschaft des Gegenstandes das Gleichgewicht halten.

Daher darf man in allem dem, was nicht zur Darstellung geshört, von der Musik so wenig als vom Tanze und von der Dichtkunst Bestimmtheit sodern. Das Gefühl der Begeisterung, das der Künstler erweckt, indem er seine eigne Stimmung in seinem Wirkungskreise verstreitet, ist seiner Natur nach dunkel und unbestimmt. Und eben diese Unbestimmtheit ist der Einbildungskraft willkommen, weil ihr freies Spiel dadurch mehr geschont wird. Nur wo die Musik darstellen will, müssen die Zeichen, welche sie gebraucht, eine bestimmte Bedeutung haben, und um zu erforschen, ob es für sie solche Zeichen gebe, wollen wir versuchen, das, was die allgemeinen Gesetze der Darstellung in Ansehung der Bestimmtheit sodern, auf die Musik insbesondere anzuswenden.

Ein dargestellter Gegenstand wird nur dadurch zu einer Ersscheinung für die Phantasie, daß er ihr mit bestimmten Gränzen gegeben wird. Ein Unendliches in seiner Reinheit kann nicht erscheinen. Indem es die Vernunft zu denken versucht, und aus ihrer Vorstellung alles Beschränkte entsernt, entzieht sie zugleich der Einbildungskraft alle Nahrung. Die Idee des Künstlers muß daher schon gleichsam in einer körperlichen Hülle gedacht werden, ehe sie dargestellt werden kann.

Die vollkommenste Darstellung kann nicht mehr bewirken, als daß der Gedanke des Künstlers sich unsver Phantasie vollständig mittheilt. Ist aber in diesem Gedanken selbst für die Phantasie nichts Anschanliches, so entbehren wir den eigentlichen Kunstgenuß, und die größte Pracht in der Einkleidung vermag uns nicht dafür zu entschädigen.

Vorausgesetzt nun, daß das Kunstideal bestimmt gedacht ist, so wird es nur dadurch versinnticht, daß wir diese Bestimmungen in bessondern Verhältnissen wahrnehmen. Denn auch die Natur des wirktichen Gegenstandes erkennen wir durch Ersahrung nie unmittelbar, sondern nur mittelst seiner Verhältnisse, indem wir von den Virkungen auf die Ursachen schließen. Je vollständiger also die Verhältnisse des Ideals in der Varstellung gegeben sind, desto bestimmter ist seine Ersischung.

Aber diese Bollständigkeit ist für den Künstler gefährlich. Bersbreitet sich die Darstellung des Ideals auch über alle angränzende Gegenstände, welche mit jenem durch Zeit, Ort und den Zusammenshang der Ursachen und Wirkungen verknüpft sind; so nähert sich die Erscheinung der Wirklichkeit, und für die Phantasie des Betrachtersbleibt nichts zu ergänzen übrig. Gleichwol will diese beim Kunstgenuß nicht müßig empfangen, sondern zu eigner Thätigkeit aufgesodert werden.

Es giebt daher Künftler, welche sich einer solchen Vollständigkeit absichtlich enthalten, und den Schauplaß, auf welchem ihr Joeal ersicheint, undargestellt lassen. Beispiele dieser Art liesern uns mehrere Werke der griechischen Bildhaner, an denen der Alterthumsforscher die sogenannten Attribute vermißt, die aber demjenigen, der die Kunst um ihrer selbst willen liebt, eben deswegen werther sind, weil sie das freie Spiel seiner Phantasie weniger beschränken. Die überirdischen Wesen, welche ihm der Bildhauer darstellt, denkt er sich in einer höhern Sphäre außer den Gränzen der Wirklichkeit. Er ordnet sie in nothwendige Klassen, die in der Natur selbst gegründet, und nicht von dem Zusälligen in der Mythologie und den Sitten eines besondern Volkes abhängig sind. Nur um die Kennzeichen dieser Klassen wahrzaunehmen, kodert er Bestimmtheit; in jeder andern Beziehung kann er sie entbehren.

Das Sinnliche des Jdeals besteht hier in einem einzigen Vershältnisse, nicht zu einem einzelnen besondern Gegenstande, sondern zu der Totalvorstellung des Raums überhaupt. Ein bestimmter Theil dieses Raums erscheint hier ausgefüllt. Von demjenigen, was ihn ausfüllte, ist nur eine dunkle Vorstellung vorhanden, aber eine desto deutlichere, vollständigere und bestimmtere von seinen Gränzen. Und bloß durch Darstellung dieser Gränzen gelang es dem Künstler, uns für das Bild seiner Phantasie zu begeistern. Die Gestalt, welche uns erschien, war die auf die kleinsten Theile ihrer Oberstäche bedeutend. Das einzige Merkmal des sinnlichen Stosse, was uns in der Ansichauung gegeben wurde, war die Ausdehnung; aber noch nie hatte uns eine Erscheinung in der wirklichen Welt so viel in einem einzigen Merkmale geliesert.

Wie aber in diesem Falle der höchste Reichthum mit einer schein= baren Armuth bestehen könne, wird uns begreiflich, wenn wir uns an die Bedingungen erinnern, von denen der Gehalt eines Ideals überhaupt abhängig ift. Wir schätzen die Erscheinung nach demjenigen, was in ihr nicht erscheint, sondern gedacht werden muß, nach der Summe von Realität, welche durch fie vorausgefest wird, nach bem Inhalte unfers Begriffs von dem, was außerhalb unfrer Vorstellung der Erscheinung zum Grunde liegt. Bas wir unmittelbar in der ein= zelnen Erscheinung mahrnehmen, giebt uns nie eine vollständige Borftellung eines Gegenftands; es bleiben Lücken übrig, bie durch Schluffe und Ahnungen ergänzt werden muffen. Bu diefen Ergänzungen nimmt bie Ginbildungsfraft ben Stoff aus ihren eigenen Schähen, aber in ber Bahl dieses Stoffs ift fie von dem abhängig, was ihr in ber unmittelbaren Wahrnehmung gegeben wurde. Und je größer diese Abhängigkeit bei Betrachtung eines Kunstwerks ift, je unumschränkter der Künftler die Phantafie des Kenners beherrscht; desto reichhaltiger ift das Ideal, das durch seine Darstellung versinnlicht wird.

Das Sinnliche in der Erscheinung ist es, was die Einbildungskraft des Betrachters leitet, aber nicht insofern es mannichfaltig, sondern insofern es bestimmt ist. Der bloße Umriß einer Figur, den eine Meisterhand auf das Papier wirft, ist hinreichend, unsver Phantasie Gesetz zu geben. Jeder Punkt der zarten Linie ist gleichsam beseelt; aus jedem spricht ein unverkennbarer Ausdruck von Kraft oder Annuth. Wir fühlen einen unwiderstehlichen Drang in uns selbst, das Vild auszumahlen, was hier nur angedeutet wird; aber wir fühlen auch die Unmöglichkeit irgend etwas in unste Jdee auszumehmen, was mit dem Eigenthümlichen einer solchen Erscheinung nicht vereinbar wäre.

Im Werke des Vildhaners sind die Umrisse der Gestalt nach allen möglichen Richtungen zugleich bestimmt. Desto öster also würde die Phantasie gewarnt werden, wenn sie sich eine unpassende Dichtung erstanden wollte; aber desto mehr Anssorveng sindet sie auch, ihre eigne Thätigkeit zu äußern. Und für diese ist ihr eben in Ansehung aller der Merkmale, worüber der Künstler nichts bestimmte, ein unermeßsliches Feld eröffnet. Alles, was der Gegenstand durch Farbe, durch Bewegung, durch äußere Verhältnisse gewinnen kann, ist in ihrer Geswalt. Anch in der Zeit ist sie nicht beschränkt. Was ihr der Künstler in der Anschauung giebt, kann von ihr als ewig gedacht werden.

Ein einziges sinnliches Merkmal giebt hier dem Ideale Bestimmtheit und Reichhaltigkeit. Gilt dieß aber nur von den Umrissen der Gestalt? Oder giebt es auch ein andres eben so bedeutendes Merkmal für andre Künste?

Unter die Verhältnisse, welche der Vorstellung eines Gegenstandes Bestimmtheit geben, gehört auch eine besonders angewiesene Stelle in einer Reihe von Ursachen und Wirkungen. Dieß Verhältniß ist es vorzüglich, was den Dichter beschäftigt, und hier zeigt er seine Darstellungsfraft im weitesten Umsange. Er geht bis zu den entsernstesten Veranlassungen der Begebenheiten zurück, und solgt ihrem Gange durch die kleinsten Fortschritte bis zur endlichen Entwicklung.

Begnügt sich der Dichter eine Neihe von Erscheinungen darzusstellen, die durch allgemeine Naturgesetze verknüpft sind, so kann er uns ein sehr belehrendes Werk liesern, aber gewiß kein begeisterndes. Um aus dem Neiche der beschränkten Wirklichkeit in das Neich der Jdeale überzugehen, bedarf er der Freiheit. Diese ist die Seele seiner Dichtung. Indem er den Glauben an die Freiheit voraussest, verbreitet sich selbstständige Lebenskraft über die Bestandtheile seines Werks, und an

die Stelle eines Puppenspiels, das von einer unbekannten Macht durch unsichtbare Fäden bewegt wird, treten handelnde Personen. Für jede dieser handelnden Personen giebt es dann einen besondern Wirkungsfreise, in dem sie der Mittelpunkt ist, und in diesem Virkungskreise erscheint eine Reihe von Zuständen, welche Leben genannt wird. Jeder Zustand gründet sich auf ein bestimmtes Verhältniß des sreien selbstständigen Wesens zu der Welt, welche es umgiebt. Veide werden in einem Insammenhange gedacht, durch welchen die Thätigkeit des einen in die Empfänglichkeit des andern eingreift.

Freiheit, Perfönlichkeit, Zustand und Leben als Gegenstände der Runft betrachtet, find keine metaphyfische Begriffe, sondern Merkmale, die durch den innern Sinn in uns selbst wahrgenommen, und auf andre Wesen übergetragen werden. Durch Selbstbewußtsehn unterscheiden wir in und Abhängigkeit und Unabhängigkeit von der Außenwelt. Das Unabhängige in uns nennen wir Vermögen. Dieß äußert sich theils durch Empfänglichkeit, indem es das Bestimmte in der Angenwelt auffaßt, theils durch Thätigkeit, indem es den gegebenen Stoff in der Außenwelt nach eigner Willführ bestimmt. Durch dieses Bestimmt= werden und Bestimmen fühlen wir uns mit der Außenwelt in demjeuigen Busammenhange, welchen wir Zustand nennen. In einem folchen Bustande können wir bestimmte Merkmale wahrnehmen, ohne von unsrer eignen Natur und der Beschaffenheit der äußern Gegenstände eine deutliche Vorstellung zu haben. Allsbann betrachten wir das Verhältniß unfere Bermögens nicht zu einem einzelnen Gegenstände, sondern zu unfrer Angenwelt überhanpt. So gab es auch für die Gestalt bestimmte Univiffe, ohne daß wir von dem, was fowol innerhalb, als außerhalb dieser Umrisse vorhanden war, etwas deutlich erkannten. Wie dort nur die Ausdehnung im Ranme begränzt wurde, so hier nur das Vermögen in der Reihe von Ursachen und Wirkungen.

Unter der Borausssetzung, daß ein innrer Trieb nuser Dasenn zu erweitern und der äußern Beschränkung zu widerstehen seine Wirksansteit nie gänzlich verliert, sind uns die Gränzen unsers Bermögens nicht gleichgültig. Ihre Wahrnehmung ist daher von gewissen Gefühlen, von Freude oder Schmerz und ihren mannichfaltigen Mittelstusen begleitet.

An diesen Gefühlen erkennt der innere Sinn, in wie weit jener allgemeine Lebenstrieb durch unser gegenwärtiges Verhältniß zur Außenwelt befriebigt wird, und dieß gehört zu den bestimmten Merkmalen des Zustandes.

Um num dieß Merkmal eines Zustandes auch an andern lebenden Wesen wahrzunchmen, bedürsen wir gewisser äußern Zeichen, welche den Grad jener Gesühle bestimmt andenten. Und solche Zeichen sinden wir in der Bewegung. Daher ist sie für alle Künste, welche unsmittelbar auf die äußern Sinne wirken, das anerkannte Mittel zur Darstellung eines Zustandes. Auch in den Werken des Bischaners und Mahlers wird die Lage der beweglichen Theile des Körpers nur dadurch sür den Zustand bedeutend, daß sie die Spur einer vorhergegangenen Bewegung enthält. Im Tanz und in der Schanspielkunst erscheint die Bewegung zwar mit Gestalt verknüpst, aber auf jener allein haftet die Ausmerksamkeit beim eigentlichen Aumstgenusse, und die Gestalt ist gleichsiam nur das Gerüste des Kunstwerks. Es entsteht daher die Frage, ob nicht auch Bewegung ohne Gestalt zur Darstellung zureichend sei, so wie es Gestalt ohne Bewegung ist.

Die Gestalt verschwindet bei einer Bewegung, die wir nicht durch sichtbare, sondern durch hörbare Merkmale wahrnehmen. Daß wir aber solche Merkmale in einer Reihe von Tönen zu finden glauben, lehrt uns schon der Sprachgebrauch. Sind es nur bildliche Ausdrücke, wenn wir von einer Fortschreitung der Melodie, von einem Auf- und Absteigen der Stimme reden, oder giebt es wirklich eine Aehnlichkeit zwischen der Bewegung der Gestalt im Naum, und der Bewegung des Klangs innerhalb der Tonleiter?

Die Höhe und Tiefe der Töne wird von dem Ohr auf ähnliche Art unterschieden, wie von dem Auge die Farben. Sind zwei Töne von verschiedner Höhe gegeben, so wird die Phantasie, veranlast, noch höhere und tiefere Töne zu denken, und dadurch gelangt sie zu der Borstellung einer Tonleiter, indem sie die Neihe der Abstusungen gegen die beiden äußersten Gränzen, wo das Ohr die Höhe und Tiese nicht mehr unterscheidet, verlängert.

Ist in einer Reihe von Tönen außer der Mannichfaltigkeit der Höhe und Tiefe auch die Einheit eines besondern Schalls hörbar, so

vernehmen wir einen bestimmten Klang. Dieser Alang — das Besharrliche in der Melodie — ist für das Ohr eben das, was in der sichtbaren Bewegung die beharrliche Masse für das Ange ist. Wie diese ihren Ort verändert, so verändert jener seine Stelle in der Tonleiter.

Eine solche Bewegung eines Klangs hören wir an uns selbst nicht bloß im Gesange, sondern auch in der Nede. Zeder Laut unsver Stimme hat eine bestimmte Stelle auf der Tonleiter, und diese Stelle würden wir auch im Sprechen wahrnehmen, wenn der Ton so zu uns gelangte, wie ihn die Stimmriße angiebt, und nicht wie er durch das Geräusch der übrigen Sprachorgane unterdrückt wird. Eine bestimmte Hörhe oder Tiese des Tons wird hördar, sobald man dieß Geräusch von ihm absondert, wie uns beim Aushalten eines Vokals die Ersahrung lehrt.

Durch Selbstgefühl sind wir uns bewußt, daß die Bewegung des Klangs unserer Stimme durch unsere eigne Thätigkeit bestimmt wird. Diese Bewegung gehört zu dem, was wir, als unabhängig von der Außenwelt, von dem Abhängigen in uns unterscheiden, zu den Leußesrungen unserer Freiheit. Daher ahnen wir Freiheit und Persönlichsteit in jeder Bewegung eines bestimmten Klangs. Dieser Klang ist für unser Ohr die sinnliche Form eines freien lebendigen Wesens, so wie es die bewegliche Gestalt für unser Auge ist.

Sind nun in der Bewegung der Gestalt die sinnlichen Zeichen eines bestimmten Zustandes nicht zu verkennen, so fragt sichs, ob die Bewegung des Mangs weniger bedeutend seh. Die Gebehrdensprache wird allerdings von einer größern Anzahl für verständlicher gehalten, als die Sprache der Töne, allein dieser Unterschied verdient noch eine genauere Untersuchung.

Was in der Gebehrdensprache ein bestimmtes Ziel der Bewegung bezeichnet, giebt ihrer Darstellung ohne Zweisel eine Deutlichseit, die wir in einer Neihe von Tönen vermissen. Durch Wahrnehmung dieses Ziels entsteht, eine bestimmte Vorstellung von dem Gegenstande der Begierde, des Abschwaß, der Furcht, des Zorns und der Liebe. Auch in der Musik giebt es zwar ein Ziel der Bewegung, den Hauptton der Welodie. In dem Verhältnisse, wie sich die Fortschreitung des Klangs diesem Ziele nähert, oder sich von ihm entsernt, vermehrt oder vermindert sich die Bestriedigung des Ohrs. Aber dieses Ziel der musiz

talischen Bewegung bezeichnet nichts in der sichtbaren Welt. Was es andeutet, ist ein unbekanntes Etwas, das von der Phantasie nach Willstühr, als irgend ein einzelner Gegenstand, oder als eine Summe von Gegenständen, als die Außenwelt überhaupt, gedacht werden kann.

Jugegeben aber, daß die nunsitalische Darstellung in dieser Nücksticht weniger vollständig ist, und der Einbildungskraft mehr zu ergänzen sibrig läßt, als Tanzkunst und Mimik, so haben wir im Vorhergehenden an dem Beispiele der Bildhauerkunst gesehen, daß die Bestimmtheit der Darstellung nicht von ihrer Vollständigkeit abhängt. Selbst in der Gebehrdensprache bleibt auch alsdann noch, wenn das Ziel der Bewegung nicht angedeutet wird, in der Art der Bewegung Bestimmtsheit genug übrig, und es entsteht die Frage, ob wir von dieser Bestimmtheit allein etwas dem ähnliches erwarten dürsen, was wir in den bloßen Umrissen der Gestalt sinden.

Der schwebende Gang der Frende und der schwere Tritt des. Kummers sind in der Gebehrdensprache allgemein verständlich, auch wenn wir in beiden Fällen von der Richtung dieser Bewegungen keine deutsliche Vorstellung haben. Was diese Zeichen bedeutend macht, ist ein gewisser Zusammenhang, den wir in uns selbst zwischen diesen Unterschieden der Bewegung und den Unterschieden unsers Zustandes wahrsgenommen haben, und den wir von uns auf andre lebende Wesen überstragen. In den Bewegungen der fremden Gestalt erkennen wir uns selbst wieder.

Von ähnlicher Art ist der Unterschied zwischen dem Jauchzen der Fröhlichkeit und dem gepreßten Tone des Schmerzens. Was für einen Zustand diese Verschiedenheit bezeichnet, wissen wir nicht bloß aus eigner Erfahrung von der Art, wie diese Gesühle in uns selbst sich ankündigten, sondern auch durch eine gewisse Sympathie, die schon bei der Gebehrdensprache, obwol in einem unmerklichern Grade, sich äußert.

Vorausgescht nun, daß es für die stumpsesten und ungeübtesten Sinne deutliche Merkmale giebt, wodurch sich die Zeichen der Freude von den Zeichen des Schmerzens in Gebehrden und Tönen untersicheiden, so sind dadurch auch für eine unendliche Menge von Abstufungen beider entgegengesetzten Gesühle bestimmte Zeichen gegeben.

Der seinere und geübtere Sinn vergleicht die weuiger verständlichen Gebehrden und Töne mit den allgemein verständlichen, und entdeckt mehr oder weniger Nehnlichseit mit den anerkannten Zeichen der Frende und des Schmerzens. So bereichert sich die Gebehrdensprache, und, wo es nicht an Gelegenheit sehlt, den Sinn des Gehörs eben sowol, als den Sinn des Gesichts zu üben, auch die Sprache der Töne. Daß zu Wahrnehmung seiner Unterschiede das Dhr weniger tanglich sei, als das Ange, läßt sich im Allgemeinen nicht behaupten, aber der einzelne Mensch kann sich in Lagen besinden, wo er öfter veranlaßt wird, das Sichtbare, als das Hörbare zu vergleichen. Allsdann werden ihm Tanz und Schanspielkunst verständlicher sehn, als Musik, so wie diese hinsgegen zu demjenigen deutlicher sprechen wird, dessen Ausmerksamseit mehr auf Tönen, als auf Gestalten hastet.

Wenn es der Musik nicht an deutsichen Zeichen sehlt, um einen bestimmten Zustand zu versinnlichen, so ist ihr dadurch auch die Mögslichkeit der Charakterdarstellung gegeben. Was wir Charakter nennen, können wir siberhaupt weder in der wirklichen Welt, noch in irgend einem Kunstwerke unmittelbar wahrnehmen, sondern nur aus demjenigen solgern, was in den Merkmalen einzelner Zustände enthalten ist. Es fragt sich also nur, ob auch in einer solchen Neihe von Zuständen, wie sie durch Musik dargestellt wird, Stoff genug vorhanden sei, um daraus die bestimmte Vorstellung eines Charakters zu bilden.

Der Begriff bes Charafters sett ein moralisches Leben voraus, ein Mannichsaltiges im Gebrauche der Freiheit, und in diesem Mannichsaltigen eine Einheit, eine Regel in dieser Willkühr. Eine solche Regel wird enkweder unmittelbar wahrgenommen, indem man aus der Neihe von Erscheinungen eines moralischen Lebens das Gemeinsame heraushebt, oder sie wird durch einen Schluß aus einzelnen Zügen gesolgert, wenn diese eine Ursache voraussetzen, deren Wirksamkeit sich dem Gesetze der Analogie nicht auf einen einzigen Fall einschränken kann. In diesen charafteristischen Zügen gehören besonders solche Handlungen, die mit den änßern Verhältnissen im Widerspruche stehen, und wozu wir also einen Grund innerhalb der Person zu suchen genöthigt werden. Durch dieses Mittel bewirkt der Sichter eine reiche und lebendige Cha-

ratterdarstellung auch in einem kleinen Umfange von Begebenheiten. So sehen wir Achill und Priamus einander gegenüber bei einem traulichen Mahle — jener vergißt den Bater Hektors, dieser den Mörder des Sohns — einer ist im Anschanen des andern verkoren, und beide ehren die höhere menschliche Natur.

Auf ähnliche Art versahren auch andre Künstler, und je reichschaftiger ihre Produkte an solchen bedeutenden Zügen sind, desto vollskommer ist ihre Charakterdarstellung. Das Beispiel des Tänzers und Schauspielers lehrt uns, wie viel besonders durch die Zeichen der Bewegung für diesen Zweck geleistet werden kann. Gilt nun eben dies auch von der Sprache der Töne, oder giebt es hierin einen Unterschied zwischen den Bewegungen der Cestalt und den Bewegungen des Klangs?

Anch hier änßern sich allerdings die Folgen des Umstandes, daß in einer Reihe von Tönen kein bestimmtes Ziel, sondern nur eine bestimmte Art der Bewegung wahrgenommen wird. Was der Tänzer und Schauspieler durch dieses Ziel andentet, sehlt in der Charaktersdarstellung des Tonksinstlers. Daher vermist man alles daszenige bei ihm, was irgend einen fortdauernden Trieb nach einem besondern Gegenstande betrifft. Aber es fragt sich, ob nicht auch alsdann noch bestimmte Merkmale in der Vorstellung eines Charakters übrig bleiben, wenn sie von irgend einer besondern Richtung der Triebe nichts bestimmtes enthält.

Außer den Verschiedenheiten der besondern Gegenstände, auf welche unste Triebe gerichtet sind, giebt es noch einen allgemeinen Unterschied, der die Triebe überhaupt in zwei Klassen abtheilt. Ihr Zweck ist entweder unste Thätigkeit oder unste Empfänglichkeit zu äußern, zu bestimmen, oder bestimmt zu werden. Von diesen beiden entgegengesetzten Klassen der Triebe verliert keine ihre Wirksamkeit gänzlich, so lange das Leben selbst währt, aber sie beschränken einander gegenseitig, und in einzelnen Momenten hat bald der Trieb der Thätigkeit, bald der Trieb der Empfänglichkeit das Uebergewicht. Wird nun zwischen beiden ein bestimmtes fortdauerndes Verhältniß wahrgenommen, so gehört dieß zu den Merkmalen des Charakters. Daher das männliche und weibliche Ideal, und die unendlich mannichsaltigen Losstuffungen zwischen beiden.

Giebt es nun in der Musik dentliche Zeichen für ein bestimmtes Berhältniß der männlichen Kraft zur weiblichen Bartheit, jo ift ba= durch eine Charafterdarstellung möglich, welche in Ansehung Dieses Merkmals völlig bestimmt ift, wenn sie gleich die Ergänzung der andern Merkmale dem freien Spiele der Einbildungstraft überläßt. In den Umriffen und Bewegungen der Gestalt erfennt ein geübtes Auge die fleinsten Abstusungen der Männlichkeit und Weiblichkeit. Auch verliert das Bild der Phantafie dadurch nichts an Bestimmtheit, daß man es nicht durch Worte beschreiben fann. Denn welche Sprache wäre wol reich genug, um die unendliche Mannichfaltigfeit der feinsten Unterschiede dieses Merkmals andeuten zu können? Ift aber die Frage. ob ce für diese Unterschiede in dem Rlange und feiner Bewegung deutliche Zeichen gebe, so dürfen wir nicht vergessen, was schon bei den hörbaren Zeichen des Zustandes bemerkt worden ist, daß es nehmlich dem Sinn des Gehörs deswegen an fich selbst nicht an Feinheit fehlt, weil er in mehreren Fällen nicht eben so viel Gelegenheit zur Nebung und Ausbildung hatte, als der Sinn des Gefichts. Daß es für den äußersten Grad der Männlichkeit und Beiblichkeit in einer Reihe von Tönen einen eben so allgemein verständlichen Ausdruck giebt, als für Freude und Schmerz, bedarf wol feines Beweises. Auch dem un= geübtesten Ohr, das den Alang der Posanne und der Flöte, den Marsch und die ländliche Tanzmusik, den Kirchenhymnus und das Adagio des einzelnen Sängers ober Instrumentisten gegeneinander hört, brancht man diese Unterschiede nicht zu erklären. Aus diesen Zeichen aber von an= erkannter Bedeutung bildet sich nach und nach eine Sprache wie bei den Zeichen des Zustandes, indem man die undeutlichern Zeichen mit den deutlichern vergleicht, und mehr oder weniger Aehnlichkeit zwischen ihnen bemerkt.

Die unverkennbarsten Zeichen des Charakters sinden sich in der Berschiedenheit des Klangs. Die mannichsaltigen Grade des Ranhen und Sanften, wodurch sich Menschenstimmen und Justrumente untersscheiden, sind daher eines von den brauchbarsten, aber nicht das einzige Mittel der Charakterdarstellung in der Musik.

In der Bewegung des Alanges bemerken wir theils die Unter-

schiede der Dauer, theils die Unterschiede der Beschaffenheit. Jene sind für die Charafterdarstellung die wichtigsten. Das Regelmäßige in der Abwechselung von Tonlängen — Rhythmus — bezeichnet die Selbstständigkeit der Bewegung. Was wir in dieser Regel wahrnehmen, ist das Beharrliche in dem lebenden Wesen, das dei allen äußern Versänderungen seine Unabhängigkeit behauptet. Daher der hohe Werth des Rhythmus in der griechischen Musik, Poesie und Tanzkunst. Das ruhige Fortschreiten der Würde, und das Schweben der Anmuth haben diese Künste mit einander gemein. "Das Wortlose", sagt Klopstock, "wandelt in einem guten Gedicht umher, wie in Homers Schlachten die nur von wenigen gesehenen Götter."

Ueber die Melodie der Griechen haben wir nur dunkle und uns vollständige Nachrichten, aber was sie im Rhythmus leisteten, können wir schon an dem einzigen Beispiele zweier Verkarten erkennen: der Alcäischen, und der Sapphischen. Jene ist eine musterhafte Darstellung des männlichen, diese des weiblichen Ideals. Der Deutsche — der es aber bedarf von Zeit zu Zeit an seine Schähe erinnert zu werden — brancht solche Muster so weit nicht zu suchen. Nur zwei Beispiele von eben dem Dichter, der den Werth des Rhythmus so gut erkannte:

Komm! ich bebe vor Lust! Reich mir den Abler Und das triefende Schwerdt! komm, athme und ruhe Hier in meiner Umarmung Aus von der donnernden Schlacht.

Und diefer Beldin gegenüber das ängstliche Madchen:

Aber in dunfler Nacht ersteigst du Felsen, Schwebst in täuschender dunfler Nacht auf Wassern; Theilt' ich nur mit dir die Gesahr zu sterben; Würd' ich Glüdliche weinen?

Was durch die Melodie unmittelbar dargestellt wird, ist der Zustand, das Borübergehende im Gegensatz des Beharrlichen, der Grad des Lebens in dem einzelnen Momente. Die Bewegung innershalb der Tonleiter besteht in einem unaufhörlichen Schwanken zwischen Realität und Beschränkung. Im Verhältniß der einzelnen Töne zum Hampttone auf, welchem die Einheit der Melodie beruht, erscheint das

Streben nach einem Ziele, bald Annäherung, bald Entfernung, und endlich Ruhe, wenn es erreicht ist. Neben diesen Veränderungen kann es aber auch in der Melodie etwas Beharrliches geben, gewisse Gränzen nehmlich in dem Umfange der melodischen Vewegung, ein gewisses Ebenmaas in der Art der Fortschreitung. Und in diesem Besharrlichen erkennen wir eine bestimmte Krast oder Zartheit des Charaketers. Daher vielleicht die scheinbare Neugstlichkeit der Kunst-Polizei bei den Griechen in Ansehung dieser Merkmale des Charakters. Daher der Censor-Eiser des Spartaners, der auf der Either des Timothens nicht mehr als sieben Saiten duldete.

Db sich die Musik der Griechen bloß auf Rhythmus und Melodie einschränkte, oder ob sie auch das tannten, was wir Sarmonie nennen, ist in der Geschichte der Tonkunft noch eine Streitfrage. Es hat neuere Theoretiter gegeben, die wegen dieses Umstandes an dem Werthe der Harmonie überhangt noch gezweiselt haben. Diese zu widerlegen ist hier der Ort nicht; aber es bedarf nur eines flüchtigen Blicks, um fich von der Wichtigkeit der Harmonie wenigstens für die Charafterdar= stellung zu überzeugen. Durch eine Berbindung zugleich tonender Stimmen wird es möglich die Melodie und den Rhythmus unter diese Stimmen zu vertheilen. Leidenschaft und Charafter können beides abgesondert durch verschiedne Bewegungen lebendiger und bestimmter versinnlicht werden, ohne daß das Gleichgewicht zwischen beiden aufgehoben wird, was zur vollkommensten Wirkung des Ganzen ersorderlich ist. Jeder Gedanke, jede Empfindung, die durch den Zustand erweckt wird, und gleichsam als ein einzelnes lebendes Wesen sich durch die Tone einer Menschenstimme, oder eines nachahmenden Werkzeugs verkündigt, bereichert das Ideal der Phantasie, und erhöht die Vorstellung von der Kraft, die in einem solchen Kampfe nicht unterliegt. In diesem Um= fange und Grade giebt es vielleicht keine andre Darstellung in der Musik für das Erhabene des Charafters.

## Ueber Wilhelm Meisters Sehrjahre.

Aus einem Briefe vom Jahre 1796.\*)

<sup>\*)</sup> Korner an Schiller. Dresden, 5. November 1796. — Neber Wilhelm Meisters Lehrjahre. (Aus einem Briefe an den Herausgeber der "Horen".) Schillers "Horen". Jahrgang 1796. Zwölftes Stück, S. 105. — Aesthetische Ansichten. V. S. 119.

Schiller hatte Körners Brief vom 5. November 1796 über Goethes "Wilhelm Meister" am 18. November an Goethe gefandt, welcher bereits am folgenden Tage antwortete: "Der Rörnerische Brief hat mir fehr viel Freude gemacht, um fo mehr als er mich in einer enticiebenen afthetifchen Einsamkeit antraf. Die Klarheit und Freiheit, womit er feinen Gegenstand überfieht, ift wirklich bewundernswerth; er ichwebt über bem Gangen, übersieht die Theile mit Eigenheit und Alarheit. — Bei biefem Auffat ift es aber auch überhaupt fehr auffallend, daß fich ber Lefer fehr productiv verhalten muß, wenn er an irgend einer Production Theil nehmen will." (Goethe an Schiller. Weimar, 19. November. Brieftvechfel zwifchen Schiller und Goethe. 4. Aufl. Stuttgart, 1881. I., C. 198.) Darauf melbete benn Schiller an Körner: "Dein Brief über ben Meifter hat mich ebenjo erfreut, als er mich überrascht hat; und ich unterfcreibe Goethes Meinung darüber voll= tommen, deffen Brief ich Dir biermit überfende. Hoffentlich wirst Du es billigen, daß ich biefe Gedanten über ben Meifter, gang fo wie fie find, als Auszug aus einem Briefe, in die horen einrücke. In der aufpruchslosen Manier mussen sie Jedem lieb sein, der den Roman gelesen hat und werben ficher mehr wirken, als eine Recenfion in forma." (Schiller an Rorner. Jena, 21. November 1796. Briefwechsel II., G. 231.) Körner tonnte nur erwiebern: "Daß mein Aufjaş über den Meister bei Dir und Goethen soviel Glüd gemacht hat, mußte mir natürlicher Weise jehr gütlich thun. — Daß Du diesen Auffat in die Horen einrücken willst, magst Du verantworten." (Körner an Schiller. Dresben, 25. November 1796. Briefwechfel II., S. 232.) — Auf Schillers Berantwortung nahm er ben Brief in feine "Nefthetifchen Anfichten" heriiber. Der Abbrud erfolgt nach biefen.

d verweite zuerst bei einzelnen Bestandtheilen, und freue mich in der Darstellung der Charaktere so gar nichts von den schwarzen Schatten zu sinden, die nach einem gewöhnlichen Bornrtheile zum Effekt des Kunstwerks nothwendig sehn sollen. An einen privilegirten Teusel, durch den alles Unheil geschieht, ist hier nicht zu denken. Selbst Barbara ist im Grunde nicht bösartig, sondern nur eine gemeine Seele. Unter dem Druck der Bedürsnisse sehlt es ihr an Empfänglichkeit für jedes seinere Gesühl. Gleichwol hat sie wahre Anhänglichkeit an Marianen und Felix. Das größte Leiden — Marianens Schicksal — wird durch einen schähdaren Menschen ans einer edlen Triebseder veranlaßt.

Eben so wenig erscheint ein übermenschliches Ideal. Ueberall findet man Spuren von Gebrechlichkeit und Beschränkung der mensch= lichen Natur, aber was dabei den Hauptfiguren das höhere Intereffe giebt, ift das Streben nach einem Unendlichen. Aus den verschiednen Richtungen dieses Strebens entsteht die Mannichfaltigkeit der Charaktere. In endlichen Naturen muß sich dadurch oft Ginseitigkeit und Migverhältniß erzeugen, und bieß find die Schatten des Bemählbes, die Diffonangen der Harmonie. Daher bei Jarno die Ralte und Barte des Weltmanns. Er strebt nach Rlarheit und Bestimmtheit in feinen Urtheilen über die Menschen und ihre Berhältniffe. Wahrheit und Zwedmäßigkeit weiß er zu schäten, aber bas Dunkle und Schwankenbe ift ihm verhaßt. Enthusiasmus kennt er nicht, selbst die Runft verehrt er nur in der Entfernung, weil er fich von ihrem Berfahren nicht Rechenschaft geben kann. Doch wirft das Bollendete auf ihn. Daher seine Achtung gegen das Streben nach Bollendung im Lothario. An Shakespear ichagt er nur den Stoff - bie Wahrheit der Darftellung. Er heirathet Lydien nicht ans Freundschaft für Lothario, sondern weil ihn die Wahrheit der Empfindung anzieht. So ist die Trockenheit und der Mangel an Humanität bei Nataliens Tante die Folge ihrer übersinnlichen Existenz. Dagegen nuß die idealisite Sinnlichkeit bei Philinen in ihrer höchsten Freiheit zuweilen ausarten, da ihr durchsaus keine moralische Zucht das Gegengewicht hält. Nur ein paar Figuren erscheinen gleichsam als höhere Wesen in einer Glorie — der Großonkel Nataliens und der Abbé — aber sie stehen im Hintergrunde und von den Umrissen ihrer Gestalt ist wenig zu sehen.

Befondre Kunft finde ich in der Berflechtung zwischen den Schicksalen und den Charakteren. Beide wirken gegenseitig in einander. Der Charakter ist weder bloß das Resultat einer Reihe von Begebenheiten, wie die Summe eines Rechnungsexempels, noch das Schicffal blog Wirkung des gegebenen Charakters. Das Perfönliche entwickelt fich aus einem selbstständigen unerklärbaren Reime, und diefe Entwicklung wird durch die äußern Umstände bloß begünftigt. Dieß ist die Wirkung des Buppentheaters bei Meister und der Bruftfrankheit bei der Stiftsdame. So find die mertwürdigften Greigniffe in Meifters Leben - fein Anfenthalt auf dem Schloffe des Grafen - ber Räuberaufall - der Besuch bei Lothario - zum Theil die Folgen einer freien Wahl, die in feinem Charakter gegründet war. Das Ganze nähert fich dadurch der wirklichen Natur, wo der Mensch, dem es nicht an eigner Lebengkraft fehlt, nie bloß durch die, ihn umgebende, Welt bestimmt wird, aber auch nie alles aus sich selbst entwickelt. reicher Garten zeigt fich dem Ange, wo die schönften Pflanzen von selbst zu gedeihen scheinen, und jede Spur des Rünftlers verschwindet. Aber die Macht des Schickfals zeigt sich auch an zwei Personen, Mignon und dem Alten. Sier unterliegt eine zarte Natur dem gewaltsamen Drud der äußern Berhältniffe. Diefer tragifche Stoff ftort vielleicht die Totalwirkung bei einem großen Theile des Bublifums, der fich bei Betrachtung eines Aunstwerks bloß leidend verhält. Die rührende Erscheinung concentrirt die Aufmerksamkeit auf einen einzigen Bunkt. Aber wer seine Besonnenheit gegen diesen Gindruck wenigstens beim zweiten Lesen behauptet, erkennt wie sehr das Ganze durch eine solche Beimischung an Bürde gewinnt.

Die Einheit des Ganzen denke ich mir als die Darstellung einer schönen menschlichen Natur, die sich durch die Zusammenwirkung ihrer innern Anlagen und äußern Berhältnisse allmählich ausbildet. Das Ziel dieser Ausbildung ist ein vollendetes Gleichgewicht — Harmonie mit Freiheit. Je größer das Maas der einzelnen Kräfte, je mächtiger die einander entgegengesetzten Triebe, desto mehr wird dazu erfodert, um in diesem Chaos Einheit ohne Zerstörung zu erschaffen. Je mehr Bildsamkeit in der Person, und je mehr bildende Kraft in der Welt, die sie nungiebt, desto reichhaltiger die Nahrung des Geistes, die eine solche Erscheinung gewährt.

Was der Mensch nicht von außen empfangen kann — Geift und Rraft - ift bei Meistern in einem Grade vorhanden, für den der Phantafie keine Granzen gesetzt find. Sein Verftand ift mehr als die Gefchicklichkeit, ein gegebenes endliches Ziel zu erreichen. Seine Zwecke find unendlich, und er gehört zu der Menschenklasse, die in ihrer Wett zu herrschen berufen ift. In der Ausführung deffen, was er mit Geift gedacht hat, zeigt er Ernft, Liebe und Beharrlichkeit. Der Erfolg seiner Thätigkeit bleibt immer in einem gewissen Helldunkel, und dadurch wird der Ginbildungsfraft des Lefers freier Spielraum Wir erfahren nur feine gute Aufnahme auf dem Schloffe des Grafen, seine Gunft bei den Damen, den Beifall bei der Auf= führung des Samlet, aber keines seiner dichterischen Produkte wird uns gezeigt. Seine Seele ift rein und unschuldig. Dhne einen Gedanken an Pflicht, ift ihm durch eine Art von Inftinkt das Gemeine, das Unedle verhaßt, und von dem Trefflichen wird er angezogen. Liebe und Freundschaft find ihm Bedürfniß, und er ift leicht zu tänschen, weil es ihm schwer wird, irgendwo etwas Arges zu ahnen. Er strebt zu gefallen, aber nie auf Rosten eines andern. Es ist ihm peinlich, irgend jemanden eine unangenehme Empfindung zu machen, und wenn Er sich freut, soll alles, was ihn umgiebt, mit ihm ge= Seine Bildsamkeit ist ohne Schwäche. Muth und Selbst= ftändigkeit beweißt er, wie er die Mignon von dem Italiener befreit, wie er sich gegen die Ränber vertheidigt, wie er gegen Jarno und. den Abbe seine Unabhängigkeit behauptet. Die persönliche Antorität

des Abbés, die doch in einem Zirkel vorzüglicher Menschen von so großem Gewicht ist, überwältigt ihn nicht. Philine ist da, wo sie liebenswürdig ist, sehr reizend für ihn, aber sie beherrscht ihn nicht. Jarno wird ihm verhaßt, da er die Ansopserung des Alten und der Mignon von ihm verlangt. Zu diesen Ansagen kommt noch einsnehmende Gestalt, natürlicher Anstand, Wohlklang der Sprache.

Für ein solches Wefen mußte nun eine Welt gefunden werden, bon der man die Bildung nicht eines Künftlers, eines Staatsmanns, eines Gelehrten, eines Mannes von gutem Ton - sondern eines Menschen erwarten kounte. Durch ein modernes Costum nußte die Darftellung dieser Welt lebendiger werden. Das antike Costum er= leichtert zwar das Seealifiren, und verwahrt vor manchen Armselig= feiten der Wirklichkeit, aber die Umriffe der Gestalten erscheinen in einer Art von Nebel, und die Wirkung des Gemähldes wird durch die unvollständige Bestimmtheit geschwächt. Gin Ideal, deffen einzelne Elemente wir in der gegenwärtigen Welt zerstreut finden, giebt der Phantafie ein weit anschaulicheres Bild. In einem mindern Grade findet sich dieser Unterschied auch zwischen dem einheimischen und ansländischen Coftum, und ichon dieß konnte den Dichter, der gunächst für das dentsche Bublitum ichrieb, bestimmen, eine deutsche Welt zu mahlen. Aber es fragt fich auch, ob man, sobald es auf die Bildung eines Menfchen ankommt, durch eine frangösische, englische oder italienische Welt viel gewonnen haben würde, und ob es nicht gerade für den Deutschen vortheilhaft sei, daß sich in seinem Baterlande zu einer zwar glänzenden aber einseitigen Ausbildung weniger gunftige Umftande vereinigen.

Es war eine lebendige Phantasie vorhanden, die vollständig entwickelt werden sollte. Hierzu gehörte ein gewisser Wohlstand, und Freiheit vom Druck der Bedürsnisse, aber keine zu günstigen Berhältnisse in der wirklichen Welt. Die Vortheile der höhern Stände gleichen dem Apfel der Proserpina; sie fesseln an die Unterwelt. Wer sich für seinen Stand begeistern kann, wird in diesem Stande vicles leisten, aber eben so wenig wie Werner sich je über seinen Stand erheben.

Gine schöne Gestalt zog ihn an; seine Ginbildungskraft lieh ihr alle Vorzüge bes Geistes. Marianens Seele glich einer unbeschriebenen

Tasel, wo nichts seinem Ibeale widersprach; er sah sich geliebt, und war glücklich. Sie war nichts, als ein liebendes Mädchen, zu wenig für seine Gattin, zu viel um von ihm verlassen zu werden. Ihr Tod war nothewendig. Sie erscheint dabei in dem glänzendsten Lichte, aus Meisters Seele verschwindet alle Bitterkeit, die bei dem Gedanken, von ihr getäuscht worden zu sehn, sonst nie vertilgt werden kounte, und wir sehen mit Wohlgesfallen, daß Meisters Instinkt richtiger urtheilte, als Werners Weltklugheit.

Das Theater ist die Brücke aus der wirklichen Welt in die ideale. Für einen jungen Mann, den sein nächster Wirkungskreis nicht verzog, und der keine bessere Sphäre kannte, mußte es unwiderstehliche Reize haben. Für ihn wurde es eine Schule der Kunst überhampt; aber er war nicht zum Künstler berusen. Es war ihm bloß Bedürsniß seine bessern Ideen und Gefühle laut werden zu lassen. Das Culissenspiel der theatralischen Darstellung mußte ihm bald widrig werden.

Er follte auch die glänzende Seite der wirklichen Welt kennen lernen. Ein leichtfertiges Mädchen war seine erste Lehrerin. In Phistinen erschien ihm das höchste Leben, aber freilich nicht in einer dauernden Gestalt. Eine Reihe von mannichfaltigen Gestalten ging vor ihm vorüber, und unter diesen waren einige so lieblich, daß sie ihre Wirkung auf ihn nicht versehlen konnten.

Diesem Nebermaas von Gesundheit stellten sich zwei kranke Wesen gegenüber: Mignon und der Harsenspieler. In ihnen erscheint gleichsam eine Poesie der Natur. Wo Meister durch die äußern Verhältnisse abgespannt wird, giebt ihm das Ausschauen dieser Wesen einen neuen Schwung.

Die Gräfin war ganz dazu geschaffen, das Bestreben zu gesallen bei Meistern zu erregen. Eine gewisse Würde, mehr des Standes als des Charakters, vereinigte sich in ihr mit holder weiblicher Schwäche. Seine Phantasie hatte sie vergöttert. Er sühlte sich angezogen durch ihre Freundlichkeit, und entsernt durch die änßern Verhältnisse. Diese gemischte Empfindung spanute alle seine Kräfte. Sie erscheint auf einer niedrigen Stufe durch die Rene und Furcht, mit der sie ihre Leidenschaft verbüßt. Aber selbst in ihrer Buße ist Grazie, und beim letzten Abschiede wird sie uns wieder änßerst liebenswürdig.

Anrelie giebt ein warnendes Beispiel, was Leidenschaft und Phan= Ehr. Gottfr. Körners Gesammelte Schriften. tafie für Zerstörung in einem Wesen edler Art anrichtet, wo es an Harmonie der Seele sehlt.

In Nataliens Tante dagegen ift Ruhe, aber durch Zerschneidung des Knotens, durch Abgeschiedenheit von der sinnlichen Welt. Ihre Frömmigkeit hat als ein vollendet Naturprodukt wirklich etwas Erschabenes; aber wie viel schöne Blüthen mußten ersterben, damit eine solche Frucht gedeihen kounte! Indessen sind ihre Härten durch Toleranz möglichst gemilhert, und ihre Hochschaftung Nataliens ist ein schöner Zug, der sie der Menschheit wieder nähert.

Eine andre Art von innrer Ruhe, aber mit ununterbrochner äußrer Thätigkeit vereinigt, zeigt sich in Theresen. Sier ist Leben mit Geftalt vereinigt, aber in diesem Leben fehlt eine gewisse Burge. Reine Rämpfe und keine Ueberspannung, aber auch keine Liebe und feine Phantasie. Gleichwohl hat ihr ganzes Wesen eine Klarheit und Bollendung, die für denjenigen äußerft anziehend find, der den Mangel dieser Vorzüge in sich selbst oft schmerzlich gefühlt hat. Zugleich herrscht in ihrem Betragen immer eine gewisse Beiblichkeit, die gleichsam die Stelle eines ticfern Gefühls vertritt. Auch fehlt es ihr nicht an Em= pfänglichkeit für das Große und Schone, nur fieht ihr heller Blick in der Wirklichkeit so viel Mängel dabei, daß es bei ihr nie zum Enthusiasmus kommt. Sie empfindet rein, aber gleichsam im Borbei= gehen; ihr alles verschlingender Trieb zur Thätigkeit läßt ihr nicht Reit dazu. Sie wird nie von einem Gefühl überwältigt, aber fie überläßt sich ihm zuweilen aus freier Wahl, wo es in Handlung über= gehen kann, und dann zeigt fie fich von der edelften Seite.

Bei Natalien ist dieselbe innre Ruhe, dieselbe Alarheit des Berstandes, dieselbe Thätigkeit, aber alles ist von Liebe beseelt. Diese Liebe verbreitet sich über ihren ganzen Wirkungskreis, ohne in irgend einem einzelnen Punkte an Junigkeit zu verlieren. Es erscheint in ihr die Heiligkeit einer höhern Natur, aber diese Erscheinung ist nicht drückend, sondern beruhigend und erhebend.

Von Lothario's früherer Geschichte wünschte man wol mehr zu erfahren, aber es ist begreiflich, warum hier gerade nicht mehr davon gesagt werden konnte. Er hatte in einer sehr glänzenden Sphäre gelebt,

und seine Schicksale hätten gleichsam durch ihre Lokalfarben der Haltung geschadet. Meister mußte immer die Hauptfigur bleiben.

Nächst diesen Personen gab es noch besondre Verhältnisse, die auf Meistern wirkten. Dahin gehört außer der theatralischen Existenz der Ausenthalt auf dem Schlosse des Grasen und die geheime Gesellschaft. Bei der letzteren sinde ich das Resultat der Lossprechung besonders glücktich ausgedacht, weil es durchgängig individuell ist, und eben deswegen desto mehr Eindruck machen mußte. Aber alle diese Anstalten waren zu Meisters Vildung nicht hinlänglich. Was sie vollendete, war ein Kind — ein lieblicher und höchst wahrer Gedauke.

Das Berdienft eines folden Plans follte noch durch eine Ausführung erhöht werden, wobei man nirgends an Absicht erinnert wurde, und in der Spannung der Erwartung, in der Anflösung der Dissonanzen, und in der endlichen Befriedigung einen poetischen Genuß finden mußte, der von dem philosophischen Gehalte ganz unabhängig war. Die Entwicklung der Begebenheiten ist sinnreich und überraschend, aber nicht gefünstelt und varador. Bei einer genauen Betrachtung findet man den Grund dazu entweder in den vorhergehenden Schickfalen, oder in irgend einem charafteristischen Zuge, oder in dem natürlichsten Gange des menschlichen Beiftes und Herzens. Für einige Diffonauzen gab es feine Auflösung, die jeden Leser besriedigen konnte. Mignon und der Harsenspieler hatten den Reim der Zerstörung in sich. Für den Eindruck von Mignons Tode ift ein Gegengewicht in den Exeguien. Der heilige Ernst, zu dem sie begeistern, hebt die Seele in das Gebiet des Unendlichen empor. Bielleicht wünscht man nicht mit Unrecht auch etwas linderndes nach dem Tode des Harfenspielers. Wenigstens hat der starte Kontraft am Schlusse zwischen dieser Begebenheit, und der endlichen Befriedigung für mich ctwas unmusitalisches. Rousseau fragt irgendwo, was eine Sonate bedeute? Ich möchte ihm anworten: einen Roman. Wenn ich mir nun diesen Roman in eine Sonate übersetze, so wünschte ich nach einer so harten Diffonang vor dem Schluffe noch einige beruhigende Takte zu hören.

Sollte nicht auch die Deutlichkeit gewinnen, wenn mehr angedeutet wäre, wie bei Natalien allmählich eine Leidenschaft für Meistern entsteht? Neberhaupt scheint mir der leichte Rhythmus, der in den drei ersten

Bänden die Begebenheiten herbeiführt, sich im vierten zu ändern. Doch war dieß vielleicht absichtlich zum Behuf der größern tragischen Wirfung oder um die Spannung überhaupt zu erhöhen.

Bis hieher etwa ging die äfthetische Pflicht des Künstlers, aber nun begann das Werk der Liebe. Das Gebäude war aufgeführt und die Totalwirkung erreicht, aber ohne dieser zu schaden, konnte es noch im Einzelnen durch mannichsachen Schmuck bereichert werden. Dahin geshören die Gedichte, die Gespräche über Hamlet, der Lehrbrief, und so manche köstliche Nahrung des Geistes, die in den zerstreuten Bemerkungen über Kunst, Erziehung und Lebensweisheit enthalten ist. Bon allem diesem durfte nichts als bloß angesigte Verzierung erscheinen; jedes mußte als ein nothwendiger Theil in das Ganze verwebt werden.

Serlo paßt vortrefflich zu einem Gespräch mit Meister. Ihr Kontrast ist nicht grell, aber stark genug um den Dialog zu beseben, und gleichsam vor unsern Augen entspringt die Meinung aus dem Charakter Abgesonderte Gespräche ähnlicher Art zwischen diesen beiden Personen, die wir nun kennen, wären gewiß ein höchst willkommnes Geschenk. Es sehlt uns noch so sehr an dieser Gattung von Kunstwerken. Auch wünschte man wohl den Abbe und Natalien zusammen über Erziehung zu hören; nur möchten sie nicht geneigt sehn, miteinander darüber zu sprechen.

Bei Betrachtung eines Kunstwerks, wie dieses, giebt es einen gewissen Punkt, bis wie weit man dem Künstler nachspüren und sich von seinem Versahren Rechenschaft geben kann — aber weiter hinaus entzieht er sich unsern Blicken, so gern wir ihm auch ins innere Heiligthum solgen möchten. Wo er unterscheidet, wählt, anordnet, wird er uns immer deutlicher, je mehr wir mit seinem Verke vertraut werden; aber vergebens suchen wir den Genius zu belauschen, wenn er dem Vilde der Phantasie Leben einhaucht. Nur durch seine Virkungen will er sich verkündigen. Der gemeine Leser rust auß: "So etwas erfindet man nicht; hier muß eine wahre Geschichte zum Erunde liegen" — und den ächten Kunstsreund durchdringt ein elektrischer Schlag.

Klar ist der Aether und doch von unergründlicher Tiefe, Offen dem Aug', dem Berstand bleibt er doch ewig geheim. Ueber das Custspiel.\*)

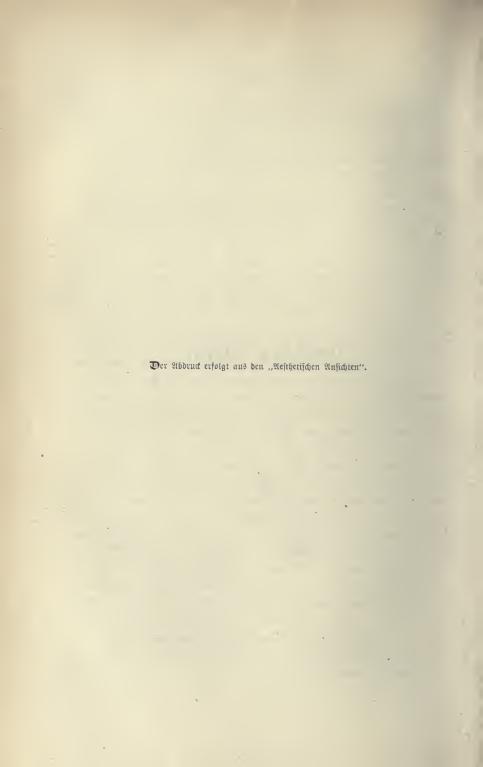

# ur den Freund der Runft giebt es kein paffenderes Gefchaft, ats die Bermittelung zwischen dem Rünftler und seinem Bublikum. Der Gedanke fich zum Sklaven feines Zeitalters herabzuwürdigen, emport den ächten Künftler; er lebt in seiner eignen Welt, freut sich au den Gebilden seiner Phantasie, und wenn er sie in Worten, Tonen ober Gestalten ausspricht, so fragt er nicht nach dem Beifall der Menge, fondern hofft gleichgestimmte Seelen zu erreichen, die mit Liebe empfangen, was er mit Vertrauen darbietet. Unter dem Publikum bingegen giebt es nicht bloß Weichlinge, die für irgend ein Bedürfniß des Luxus oder der Langeweile Befriedigung fodern, oder Geden, die ihren Scharfblick in Entdeckung verborgner Fehler geltend zu machen suchen, oder Bedanten, die ihren willführlich erdachten Gesetzen bas unendliche Reich der Kunft zu unterwerfen sich anmaßen. Es giebt auch Berfonen, die bei der innigsten Berehrung für fremdes Berdienst nicht dadurch unterjocht und vernichtet werden, die mehr die Kunst als den Künftler lieben, deffen Nachläffigkeiten fie zwar entschuldigen, aber nicht bewundern, die durch jede Bortrefflichkeit zu neuen Fortschritten auf ihrer eignen Laufbahn sich begeistert fühlen, aber auch teinen Stillftand, teine Erschlaffung bei andern dulden, die die Schranken der menschlichen Kraft weit über jede Wirklichkeit hinaussetzen, und von jedem der viel geleistet hat, immer noch etwas höheres erwarten. Bon diefer Classe des Bublitums tann der Künft= ler nicht durch haß oder Geringschätzung, sondern bloß durch Misverständnisse entfernt werden, deren Beilegung ihm selbst willkommen sehn muß.

Einer solchen Ausgleichung zwischen Theorie und Praktik scheint besonders das Luskspiel zu bedürfen. Der genialische Dichter fodert hier die unbeschränkteste Freiheit, und sträubt sich gegen jeden Zwang der Regel und des Geschmacks. Neben ihm stehen andre, die aus Feigheit oder irgend einer andern unedeln Triebseder unter das Joch der herrschenden Mode sich beugen, und bei manchem schätzbaren Talente sich nie über die niedrigen Stufen der Kunst erheben. Der undes fangene Freund des Theaters trifft in den meisten Fällen auf eines dieser beiden Extreme und hat bald über Krastlosigkeit und Armuth, bald über Wildheit und Barbarei zu klagen.

Eine Theorie, die der Kunst irgend einen fremden, auch noch so edeln, Zweck aufzudringen sucht, mag ihrem Schicksale überlassen bleiben. Die freien Produkte der schönen menschlichen Natur haben ihren Werth in sich selbst, und bedürfen der Empfehlung nicht, die sie durch Nutsbarkeit erhalten sollen. Noch weniger ist die Rede von gewissen äfthestischen Recepten, um ein Kunstwerk auf ähnliche Art hervorzubringen, wie man etwa einen Pachtkontrakt aufsetzt. Aber bei der vollen Ueberzeungung, daß im Gebiete der Kunst alle Wirkung auf dem beruht, was nicht gelehrt werden kann, lassen sich doch in dieser Wirkung Grade demerken, und die Bedingungen angeben, unter denen sie befördert oder gestört wird.

In den Momenten des höchsten Lebensgefühls entsteht selbst bei den Wilden eine Begeisterung, die sich aus innerm Drange in irgend einer rohen Gestalt durch Sprache, Ton und Gebehrde verkündigt. Der gebildete Mensch schmückt seine Freude. Das fröhliche Janchzen wird zum Gesang, der tobende Sprung zum Tanz, und aus einem Chaos von Bildern, Gedanken und Empfindungen tritt eine poetische Schöpfung hervor.

Auf eine solche Art veredelten sich unter günstigen Umständen die Feste, bei denen die menschliche Natur in ihrer Pracht erschien. So lange die festliche Stimmung dauerte, fühlte die Seele sich frei vom Druck der Bedürfnisse, es öffnete sich ihr eine neue Welt, und sie erwachte aus einer dumpfen Betäubung zur Empfänglichkeit für Anmuth, Schönheit und Würde.

Un dieser Empfänglichkeit zeigt sich ein Unterschied zwischen dem hervischen und dem findlichen Charafter. Es ift entweder ein Sieg über die Schranken der Endlichkeit, oder ein Berschwinden diefer Schranken, was die Begeifterung erzeugt. Gin bon uns überwältigter mächtiger Widerftand giebt uns ein feelenerhebendes Gefühl, und etwas ähnliches empfinden wir bei dem Anschauen eines fremden glücklichen Rampfs, wenn uns das Bewußtsehn unfrer eignen Ohnmacht nicht niederschlägt. Daher wählt die fraftvolle Jugend gern ihre Selden. und die Thaten dieser Helden sind es, mas ihrer Phantafie am leben= digsten vorschwebt. So sehr dieser Enthusiasmus geehrt zu werden verdient, so ist doch dagegen auch ein innrer Friede mit der uns um= gebenden Welt nicht verächtlich, wenn die Ruhe nicht aus Erschlaffung entsteht. Das gesunde und nicht verbildete Kind freut sich seines Da= seyns ohne den Druck der Beschränkung zu fühlen, weder Furcht noch Reid trübt seine Anficht, in dem gangen Umfange seiner Sphare ift alles fein Eigenthum und jedes fremde Leben fein Spiel. Auch in dem männlichen Alter giebt es einzelne glückliche Momente einer ähn= lichen Stimmung, und es ift ein wurdiges Geschäft bes Dichters, ein joldes Moment zu fixiren, und ihm eine dauernde Gestalt im Reiche der Runft zu geben.

Jede Art der Begeisterung kann sich entweder unmittelbar außsprechen in einem Liede, oder mittelbar durch den Glanz verkündigen, der bei der Darstellung irgend eines Gegenstandes von ihr außgeht. Ist die Darstellung nicht episch, sondern dramatisch, so entsteht ein Lustspiel, wenn in der Begeisterung des Dichters der kindliche Charakter der herrschende war.

Die Spiele einer heitern Phantasie beschränken sich nicht auf den Stoff des Lächerlichen. Zwar hat der Ueberdruß an der Menge von geistlosen weinerlichen Dramen, womit in den letzten Jahren das deutsche Theater überschwemmt worden ist, manchen seurigen Kopf zu dem entsgegengesetzten Extrem verleitet. Zede Spur eines zarten Gefühls ist ihm verächtlich, alle Art von Sentimentalität verhaßt, und nur an dem Gepräge der Herzlosigseit und Frechheit glandt er das Genialische zu erkennen. Aber wer hat es denn bewiesen, daß nicht auch das

Liebenswürdige der menschlichen Natur mit Geist und Leben dramatisch behandelt werden kann? Und wenn idhllenartige Seenen überhaupt der Darstellung nicht unwürdig sind, warum soll Floriaus Harlestin nicht eben so gut auf der Bühne erscheinen dürsen, als Gozzi's Panstalon? Daß der Name: Komödie, irgend einer besondern Gattung vorbehalten bleibt, kann man zugeben, wenn nur dadurch nicht dem Wirkungskreise der dramatischen Dichtkunst willkührliche Gränzen gesetzt werden.

Ist es aber nicht der Gegenstand, sondern die Behandlung, worauf der Werth des Lustspiels, so wie jedes Kunstwerks beruht, so
kann dem Dichter nichts schlimmeres begegnen, als daß er einer einseitigen Theorie Gehör giebt, die ihm irgend ein dürstiges Ideal dieser
Behandlung aufstellt. Nicht in den Treibhäusern der abstrakten Speculation, sondern unter dem günstigen Himmelsstriche einer schönen Wirklichkeit gedeihen die Ideale der Kunst, wenn auf der einen Seite die Thätigkeit des Genies sich immer mehr erhöht und vervielsättigt, und
auf der andern bei seinen Zeitgenossen die Schranken der Empfänglichkeit sich immer mehr erweitern. Ein verseinerter und vielseitig ausgebildeter Kunstsinn, der mit den Schäßen aller Nationen und Zeitalter vertraut ist, und den Namen des ächten Geschmacks verdient,
erzeugt Foderungen, die der bessere Künstler nicht abweisen darf.

Von dem vollendeten Lustspiele läßt sich daher mit Recht jeder Borzug verlangen, für dessen Erreichbarkeit irgend ein Beispiel anges führt werden kann. Dahin gehört Reichthum des Gedankens und der Darstellung verdunden mit Einheit des Ganzen, Bestimmtheit der Gestalten ohne Steisheit, tieses Eindringen in das Eigenthümliche der Charaktere und Situationen ohne Schwerfälligkeit, poetische Pracht ohne Ausschweifung, Originalität mit Besonnenheit, Freiheit mit Sitte, Energie mit Grazie. Der Einwand, daß ein Gedicht Foderungen, die einander widersprechen, nicht in gleichem Grade befriedigen könne, ist ein Behelf des Unvermögens. Eben darin soll sich die Meisterschaft zeigen, daß zwischen entgegengesesten Vorzügen ein glückliches Ebensmaas erreicht wird. Ein gewisser Instinkt leitet hiebei den klassischen Dichter, so wie den ächten Geschmad. Wenn alsdann die Kritis deutlich

auszusprechen versucht, was der Kenner zuweisen nur dunkel gefühlt hat; so darf man nicht fürchten, durch ihre Strenge im Kunstgenusse gestört zu werden. Die Erscheinung eines Werks, das durch irgend ein einzelnes dichterisches Verdienst in einem hohen Grade sich auszeichnet, bleibt immer ein Fest für alle Freunde der Kunst. Auch der bessere Kritiker überläßt sich gern im ersten Momente einem frohen und dankbaren Genusse, aber indem er sortsährt, das enupfangene Gesichenk zu betrachten, steigt die Idee von dem, was der Geber vermag, und es entstehen desto höhere Foderungen, je mehr Kräste zu ihrer Befriedigung geahndet werden. Dagegen wird von dem nichts gesordert, dem man nichts zu verdanken und nichts zu verzeihen hat. Daß er die Elemente der Mittelmäßigkeit im Gleichgewicht erhält, giebt im Gebiete der Kunst keinen Werth.

Die Kritik kann durch Nachsicht gegen irgend ein Uebermaas fehlen, aber auch durch Mangel an Schonung gegen ächten Gehalt. Bon beiden Abwegen lassen sich die Folgen auch in der Geschichte des Lustsspiels aufweisen.

An dem komischen Theater der Spanier und Italianer vermißte man besonders in Frankreich eine gewisse Mannichfaltigkeit der Charaftere. Man fah fast immer dieselben Bersonen auftreten, und ber Erfindungsgeift des Dichters schien fich bloß auf neue Situationen zu beschränken. Es war allerdings ein Fortschritt, andere Gestalten mit bestimmten Umrissen auf die Bühne zu bringen, sie gegen einander contraftiren zu laffen, die Situation bald mit dem Charafter in Gegensat zu ftellen, bald aus ihm abzuleiten, und das Gemählde durch bedeutende und aufgegriffene Büge für den feinen Beobachter zu bereichern. Aber eine gewisse Gränze durfte hiebei nicht überschritten werden, wenn das Lustspiel in andrer Rücksicht nicht eben so viel verlieren sollte, als es an Interesse für den Verstand gewann. Indem alles der Charakterzeichnung untergeordnet wurde, erhielt das Ganze einen fteifen Zuschnitt, in der symmetrischen Anordnung der Figuren entdeckte man überall Absicht, und es verschwand die holde Erscheinung eines zwang= losen Spiels. Oft konnte sich auch der Dichter nicht versagen, irgend eine Nebenperson zu sorgfältig auszumahlen und zu stark zu beleuchten, wodurch alsdann seine Hauptsiguren verdunkelt wurden. Oft nußte sogar in den gespanntesten Situationen der Gang der Haudlung aufsgehalten werden, damit irgend ein charakteristischer Zug seinen Platsfinden konnte.

Die Bemerkung dieser Fehler veranlaßte eine Rückehr zu den sogenannten Intriguen=Stücken, und nun setzte man den Werth des Lustspiels vorzüglich in die Handlung. Alles wurde auf gespannte Erwartung, auf überraschende Entwickelung, auf plötzliche Uebergänge zu den entgegengesetzten Extremen berechnet. Man vergaß zuletzt oft, daß nicht die Bewegung an sich, sondern die bewegte Gestalt ein Gegenstand der Kunst ist. Daß gemeine Bedürfniß der Neugierde und der zerstreuenden Unterhaltung wurde mehr befriedigt, als der edlere Kunstsinn, der in der Darstellung des Lebens etwaß ganz anders erwartete, als einen betäubenden Wirbel von Begebenheiten, wodurch die Ansemerksamkeit gewaltsam erzwungen, und nicht auf eine sanste und liebsliche Art gewonnen wird.

Während daß man auf der einen Seite das Lustspiel oft nicht mit dem besten Ersolg zu bereichern strebte, glaubte man auf der andern einen schon vorhandenen Reichthum dem bessern Geschmack aufopfern zu müssen. Durch die Spiele einer jugendlichen Phantasie war eine lustige Welt von Feen, Geistern und Zauberern geschafsen worden, die dem Dichter und seinen Freunden manche reizende Blüthe darbot. Da ließ eine ernste Stimme sich vernehmen, es sei unschieklich sür das reisere Alter der Aunst mit solchen Mährchen zu tändeln, an dem Wunderbaren und Abenthenerlichen möchten sich allensalls Kinder ergößen, aber auf einer höhern Stuse der Ausbildung könne uns nur Wahrheit und Natur befriedigen. Gleichwol giebt es auch eine poetische Wahrheit, an der es wenigstens den Sylphen Shakespeares nicht sehlt, und es wäre traurig, wenn keine andre Natur dargestellt werden sollte, als auf die wir täglich in unsern nächsten Verhältnissen tressen.

Einer ähnlichen Rechtsertigung bedürsen die poetischen Formen des ältern Lustspiels gegen die Intoleranz der modernen Rüchternheit. Unter einem sestlich gestimmten Bolke mußte auch der Dichter in einem prachtvollen Gewande auftreten. Rhythmus und Wohlklang der Sprache waren daher unentbehrlich. Die reine Form in Gesang, Tanz und Versification gab unabhängig von der Bedeutung des Kunstwerfes einen besondern Genuß, und die glänzende Beleuchtung, in der jedes Objett erschien, hatte an sich selbst etwas Begeisterndes. Dieß alles aber kommt nicht in Vetrachtung, so bald man keinen andern Zweck der Kunst anerkennt, als treue Nachahnung der Natur. Jeder Schmuck gilt alsdann für zweckwidzig, der die Illusion nicht besördert.

Der Justinkt sträubte sich inbessen gegen diese Theorie, und jedes gebildetere Publikum fand auch im Lustspiele den prosaischen Dialog langweilig, so bald er sich nicht über die gemeine Wirklichkeit erhob. Daher das Bestreben, ihm durch Wis und Satire eine gewisse Würze zu geben, die mit der Darstellung des Charakters oder der Situation sich nicht immer verträgt. Anstatt dieses Putzes, der oft in Ueberladung aussatet, wäre auch für das deutsche Lustspiel der versissierte Dialog sehr zu empsehlen, so wie er im Trauerspiel nunmehr fast allgemein zum Gesetz geworden ist. Für den lächerlichen Stoff würden vielleicht Alexandriner am passendsten sehn, für das Zarte und Rührende die Jamben, und sür die gemischte Gattung die Versart des Wallensteinischen Lagers von Schiller.

Es mußte zuletzt einleuchten, wie sehr die Kunst durch beschränkende Gesetze der Theorien verarmte, der Despotismus reizte zur Empörung, und die völlige Gesetzlosigkeit wurde als neue Theorie aufgestellt. Nicht bloß von fremdem Dienste sollte die Poesie besreit werden, sondern auch auf ihrem eigenen Gebiete sir die Willtühr des Dichters keine Gränze mehr übrig bleiben. Schonung gegen irgend ein achtungswürdiges Gesühl in der Wahl oder Behandlung des Stoffs galt für Schwäche und veraltetes Vorurtheil. Selbst die Bedingungen der Darstellung vonrden für drückend angesehen. Das Darstellen überhaupt schien ein zu kleinliches Geschäft. Der Dichter, meinte man, müsse in einer höhern Region über seinem Stoffe emporschweben, und zeige sich nie größer, als wenn er sein eignes Werf im nächsten Momente wieder zerstöre.

Aber es giebt Gesetze der Amst und der Menschheit, die sich nicht ungestraft übertreten lassen. Durch unzusammenhängende Bestrebungen auch der größten Kraft entsteht kein Werk für das Reich der Schönheit. Daß wir aus bloßen Andentungen und fragmentarischen Stizzen ahnden, was der Künstler vermocht haben würde, wenn er gewollt hätte, ist eine ärmliche Befriedigung seiner Eitelkeit. Nur wenn der Geist, der ihn beseelte, vollständig erscheint, und man über einem Werke voll innern selbstständigen Lebens den Meister vergist, bereichert er die ästhetische Welt. Und was ersodert wird, um ein solches Leben mit Liebe zu pslegen, darf der Dichter eben so wenig, als irgend ein andrer Künstler vernachlässigen. Das Lustspiel erlaubt allerdings hierin gewisse Freisheiten, und wenn Aristophanes in einzelnen Auswallungen einer übermüttigen Laune die dramatische Form ausopserte, und seine Persönlichkeit aus der Coulisse hervortreten ließ, so bestach er durch einen witzigen Einsall, und man erfreute sich an diesen augenblicklichen Spielen mit dem Spiele. Über ihm selbst siel es wol nie ein, in solche Licenzen sein höchstes Berdienst zu setzen, und sich dagegen dessen zu schämen, wosrauf er gewiß nicht weniger als andre die größte Sorgsalt verwendete.

Mit Recht behauptete die Kunst ihre Unabhängigkeit von jedem fremden Einsluß, und gehorcht bloß ihren eignen Gesetzen; aber der Künstler gehört zugleich als Bürger und Mensch zur wirklichen Welt, in der er sich nicht isoliren kann. Es soll ihm kein wolthätiger Zweck ausgedrungen werden, aber seine Kraft soll nur nicht seindselig wirken, und irgend etwas zerstören, das erhalten und geehrt zu werden verdient. Im Zustande der Freiheit und Stärke zeigt sich die unverdorbene menscheliche Natur edel und mild.

Dem Vandalismus in der Kunft wird oft zu viel Ehre angethan, wenn man ihn für einen Mißbrauch der Energie ansieht. Er ist großenstheils nur ein Behelf der Dhumacht und Leerheit. Mit dem kleinsten Auswahd von Witz wird das Ehrwürdige lächerlich, wenn man es mit dem Verächtlichen zusammenstellt, und auf diesem armseligen Kunstgriff beruht das ganze Verdienst der Parodie. Zweidentigkeiten sind oft nicht schwerer zu ersinden, als Wortspiele; wenn sie eine günstigere Aussenhme sinden, so geschieht es durch das Anziehende des Stoffs sür eine unreine Phantasie. Und wie viel Frechheiten entstehen aus dem Triebe mit Startgeisterei zu prahlen, oder aus dem Vedürsnisse eine heimliche Furcht zu übertäuben?

Die Zügellosigkeit des griechischen Theaters würde uns nicht zur Nachahmung berechtigen, aber auch selbst bei dieser Thatsache dürsen einige Umstände nicht übersehen werden. In dem fröhlichen Nausche eines Baechussestes war die herrschende Stimmung derzeuigen ähnlich, in der ein römisches Heer seinen trinmphirenden Feldherrn begleitete; das Volk schwelgte im Genusse steinen krimmphirenden Feldherrn begleitete; das Volk schwelgte im Genusse stationalglücks, und seierte seinen eignen Triumph. Daher die muthwilligen, aber in der srühesten Periode gutzmitthigen Neckereien gegen jedes ausgezeichnete Verdienst. Mit stolzer Begeisterung stellte sich jeder Vürger des Staats dem größten Maune der Nation dreist gegenüber, und alle Ueberlegenheit verschwand. Daß in der Folge dieser leichte Spott durch Partheygeist, Neid und Schadenzstrende ausartete, war nicht zu verwundern.

Für den rohen Krieger des mittlern Zeitalters diente der Nittersorden zur Schule der Sitte. Ungeschwächte aber gehaltne Kraft lernte das Heilige verehren und der Schönheit huldigen. Möchte ein ähnlicher Ordensgeist auch auf dem deutschen Parnasse und vor der Verwilderung schützen, und möchten edle Francen, die, wie der Dichter sagt,

"am besten wissen, was sich ziemt",

auch hier das Geschäft haben, den Preis auszutheilen!



Ueber Geist und Esprit.\*)

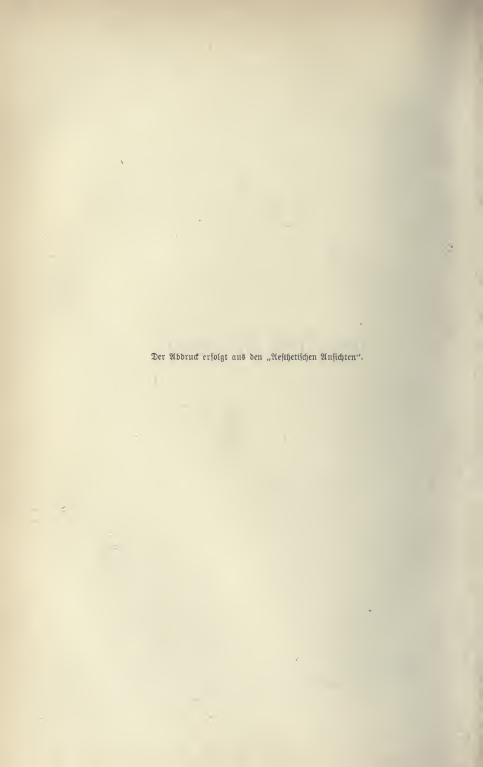

werth der Dinge keinen andern Maasstab, als ihre Brauchbarkeit. Durch seine thierische Natur und seine gesellschaftlichen Verhältnisse werden ihm gewisse Zwecke ausgedrungen, und nur was zu Erreichung dieser Zwecke als Mittel dient, weiß er zu schähen. Griechen und Kömer erkannten an dieser Denkart den Sklaven; der Nance einer solchen Menschenklasse ist aus den gesitteten Staaten unsers Zeitalters verbannt, aber was ihrem Charakter entgegengesetzt ist, die Frenheit der Seele, ist jetzt unter allen Ständen eine desto selknere Erscheinung. Bei aller höhern Kultur, der wir uns rühmen, zeigt sich der knechtische Sinn besonders noch oft in den Urtheilen, die über den Verstand eines Menschen gefällt werden.

Auch der Gedanke wird von der größern Anzahl nur nach seinem Dienste geschätzt. Ein Verstand, der Schätze, Macht, Ansehen, Zusneigung erwirdt, erhält seinen Rang in den Augen anderer nach dem Verhältnisse, wie der Werth dieser Zwecke mehr oder weniger anerstannt wird. Ein Schritt weiter, und es entsteht Achtung für die gestingende Thätigkeit des Verstandes überhaupt. In der Wahl des fürzesten und sichersten Wegs zu irgend einem Ziese, in der klugen und schnellen Benutzung sedes Vortheils, in den sinnreichen Kunstsgriffen, den entgegengesetzten Hindernissen anszuweichen, oder sie zu überwinden, ehrt man die Kennzeichen höherer Fähigkeiten ohne Rückssicht auf ihre seizige besondere Anwendung. Man ahndet das Talent des Geschäftsmannes aus seinem Benehmen am L'hombretisch. Aber immer noch gist der Verstand nur sür ein taugliches Werkzeug. Wan unterscheidet Grade dieser Tauglichseit, und den höchsten nenut man

Esprit — ein Wort, das in dieser Bedentung nicht durch Geist übersietzt werden sollte.\*)

Was unter dem Wort Geist verstanden wird, gehört mit demsjenigen, was der Franzose Esprit nennt, gar nicht in eine Klasse, und eine Verwechslung dieser beiden Begriffe ist nichts weniger als gleichsgültig.

Der Mensch ist als Theil des Weltalls durch seine Verhältnisse beschränkt; er kann seine Ketten vergotden, aber er kann auch streben sie zu zerreißen. Wo noch ein Funke des Prometherschen Feuers vorshanden ist, wird dieser auch unter der Asche noch sortslimmen. Sosbald der äußere Druck sich vermindert, oder die innere Lebenskraft sich erhöht, wird einer edleren Natur die Sphäre zu enge, in die sie sich ohne ihr Zuthun versetzt sieht. Es entsteht ein Trieb die Schranken der Thätigkeit und Empfänglichkeit zu erweitern, und wenn dieser Trieb mit dem Vermögen ihn zu befriedigen verbunden ist, so wird beides zusammen durch das Wort Geist bezeichnet.

List hat der Mensch mit vielen Thieren gemein, und der hochsgepriesene Esprit ist oft nichts weiter als List. Auch selbst in den Fällen, da die Erreichung eines bestimmten Zwecks ein schwieriges und verwickeltes Geschäft ist, das mannichsaltige Vorbereitungen, Fertigsteiten und Kenntnisse ersordert, bedars es zu dem glücklichen Ersolge keiner persönlichen Veredlung überhaupt. Nur zu dem einzelnen Gesschäfte nuß der Mensch gut abgerichtet sehn, und es mit Fleiß, Aussmerksamkeit und Vehendigkeit treiben. Nur was zu dem Gelingen der Unternehmung gehört, kommt in Vetrachtung; alles andre Persönliche verschwindet.

Aber es giebt andre Erscheinungen der menschlichen Natur, wo auch bei dem mißlungenen Ersolge das Persönliche allein unsere Aufsmerksamkeit anzieht. Alle Zwecke und Bedürsnisse der menschlichen Abshängigkeit verschwinden bei dem Anschauen eines Wesens höherer Art,

<sup>\*)</sup> Das Wort Witz war nach dem ehemaligen Sprachgebrauche gleichbedeutend mit Esprit. Man findet z. B. in ältern Verpflichtungsformeln fürst= licher Näthe, daß sie nach ihrem besten Witz die Geschäfte behandeln sollen.

das aber unsers Geschlichts ist, und uns zu sich emporhebt. Für diese Erscheinung hat die Sprache keine andern Ausdrücke, als solche, wosdurch sie das Ueberirdische bezeichnet — Genius — Geist — Besgeisterung. Auch das Wort Esprit hatte ursprünglich eine solche Bedeutung, aber durch eine von den bekannten Uebertreibungen des französischen Sprachgebrauchs wurde es entweiht. Zu den kleinlichsten Geschäften bedurfte es eines Geistes. Aber diese irdischen Geschäfte waren auch in der Meinung so wichtig geworden, daß man darüber alles Ueberirdische vergaß.

Auch der Beiftvollfte verfällt oft nach der höchsten Spannung in einen Zuftand der Erschlaffung, und wenn er leicht von der Sinnlichfeit überwältigt wird, so find die Momente der Begeifterung nur selten und vorübergehend. Aber in diesen Momenten wenigstens erhebt er fich über die gemeine Natur, und steht auf einer höhern Stufe der Befen. Gin Gefühl feiner Burde begleitet diefen Buftand, und wohl ihm, fo lange er bicfes Gefühls noch fähig ift! Er fteht auf fich felbft gegründet und unabhängig unter feinen Zeitgenoffen. Seine Er= scheinung ift oft brudend für die kleinen Seclen, die ihn umgeben, aber vergebens suchen sie ihn zu sich herabzuziehen. Nur alsbann erft, wenn er anfängt, ihres Beifalls zu bedürfen, ift fein Fall ent= schieden. Um vor der Menge zu glänzen, ist Esprit das einzige Mittel; Beist wird nur von wenigen anerkannt, benn nur ba, wo er auf ben Beift eines andern trifft, wird er verstanden. In schwachen Stunden verschwindet ber Stolz der achten Benialität, und an seine Stelle tritt Eitelfeit und Rotetterie. Erreichen diese unglücklicher Weise ihren 3med, so ist der Geist an die Unterwelt gesesselt — er hat von ihren Früchten gekostet. -

Wie anders, wenn es ihm noch gar nicht einfällt, sich geltend machen zu wollen! Er glaubt auf dem rechten Wege zu sehn, und dieß giebt ihm ein beruhigendes Selbstgefühl, aber er ist sern von dem Dünkel, sein Ziel erreicht zu haben. Noch immer sieht er sich weit unter seinem Focale, und dieß macht ihn bescheiden. Selbstzusfriedenheit ist ein Charafterzug des Esprit, denn er wollte nicht mehr, als was er leistet. Er ruht auf seinen Lorbern, und mit einem vors

nehmen Blicke sieht er auf den Geift herab, dem vieles mißlingt. Denn außer seiner Welt hat der Geist eine gewisse Ungeschicklichkeit, deren der Esprit sich schämen würde. Auch selbst in dem, was der Geist mit Liebe hervordringt, wird oft die Idee nicht durch die Ausschlung erreicht, und das Produkt läßt manche gerechte Forderung unbefriedigt.

Ueberhaupt ift es nicht das Werk des Geistes, wornach wir ihn schätzen sollen. Sein bloßes Dasenn, wenn es auf irgend eine Art sich verkündigt, ist für die Menschheit wohlthätig. Wo er Emspfänglichkeit findet, gleicht seine Erscheinung einem Feste, und Feste sind es ja, die uns das Leben würzen, und selbst den Wilden dafür bewahren, daß er nicht unter dem Drucke der Bedürsnisse zur thiesrischen Natur herabsinkt.

Der Geist offenbart sich im Umgange, in der Gesehrtenwelt, in Geschäften, in der Liebe, und in der Kunst. In allen diesen Bershältnissen wollen wir ihn betrachten.

Einsamkeit hat an sich selbst für ihn keinen Werth; nur in den Momenten der Thätigkeit ist sie ihm oft Bedürfniß, um ihn vor Störungen zu sichern. Er schweigt ungern allein in seinen Ideen, und wünscht seinen Genuß mit einem andern Geiste zu theilen. Daher seine Freude, wenn er einer Seele begegnet, die ihn versteht.

Das Mütliche ehrt er, und weiß es zu gebrauchen, wo es der Dienst fodert, den ihm seine Verhältnisse auslegen. Denn willig dient er der größern oder kleinern Gesellschaft, zu der er gehört. Aber er ist niemandes Sklav, und sobald er zum Gesühl seiner Freiheit erswacht, ist es nur das Große und Schöne, was ihn beschäftigt. Feurig ergreift er es, wo er es sindet, und was er dabei fühlt und denkt, möchte er gern um sich her verbreiten.

Fremdes Berdienst erregt nie seinen Neid. Er glaubt gern an das Bortreffliche, weil es nie für ihn drückend ist, und er dreist sich ihm gegenüber stellt.

Achter Gehalt entgeht ihm nicht selbst unter den Schlacken der Rohheit oder Berwilderung. Seine Joeenwelt macht ihn nicht unsempfindlich gegen die Reize des Wirklichen. Die schönen Blüthen der Menschheit — Freude und Liebe — sind ihm in jeder Gestalt holde

Erscheinungen, und nur mit zarter Schonung wagt er es, sich ihnen zu nähern.

Aber sich selbst und seine gegenwärtigen Verhältnisse vergißt er leicht über den Gedanken und Empfindungen, die irgend ein äußerer Eindruck in ihm erweckt. Eine glänzende Rolle in irgend einem Zirkel spielen zu wollen, fällt ihm gar nicht ein; nur von denen, die er achtet und liebt, wünscht er nicht verkannt zu werden. Unter gleichgültigen Personen wird er sich oft vernachlässigen, und gegen die Gesetze des guten Tons verstoßen.

Dem Esprit kann so etwas nie begegnen. Er ist nie zerstreut, immer aufmerksam auf die gegenwärtigen Personen und ihre Verhält=nisse, schnell in Venutung des vorhandenen Moments, abgemessen in seinem ganzen Vetragen. Jede Gesellschaft ist sür ihn ein Schanplatz, und alles ist bei ihm auf die hohe Meinung berechnet, die er von sich selbst seinem Publikum beibringen will. Daher die gebildete Sprache, der seine Takt für das Schickliche, und die Entwicklung jedes Talents, das zum Gesallen oder zum Unterhalten gebraucht werden kann.

Der Beist des Gelehrten wird an dem Ideale erkannt, das ihm von seiner Wissenschaft vorschwebt. Sein Ziel ist im Gebiete bes Un= endlichen. Auch die vereinigten Kräfte mehrerer Jahrhunderte können sich ihm nur nähern; aber jeder Fortschritt erweitert die Sphäre des menschlichen Wiffens. Für den Esprit ift die Wiffenschaft nur Mittel zu einem fremdartigen Zwecke, nicht Zweck an sich. Er schätzt sie wegen ihres praktischen Gebrauchs, und weil sie mit Ehre und andern Bor= theilen lohnt. Sie giebt ihm Gelegenheit, auf eine glanzende Art als Lehrer unter seinen Zeitgenoffen aufzutreten. Er strebt nach schrift= stellerischem Ruhme, und vernachlässigt nichts, um seinem Buche eine solche Form zu geben, die ihm bei einem bestimmten Publikum eine gunftige Aufnahme sichert. Alle Künste der Roketterie werden hierzu aufgeboten, die höchste Eleganz ber Sprache, ein Gemisch von Bescheibenheit und Selbstgefühl im Tone des Bortrags, forgfältige Bermeidung des Trockenen bei allem Auscheine von Gründlichkeit, und besonders die Erhaltung der Täuschung, daß der Gegenstand völlig erschöpft sei bei der gedrungensten Mürze. Bücher dieser Art finden wir häufig in der französischen Litte= ratur, und oft werden sie als Muster für angehende Antoren gerühmt.

Für den Geist ist ein Buch nicht mehr als ein Brief. Er schreibt ihn, wenn er etwas wichtiges mitzutheilen hat, ohne in der Art diefer Mittheilung zu künsteln. Sein Werk hat gar nicht den Zweck, alle andre Schriften über benselben Gegenstand entbehrlich zu machen. Er will nur Beiträge zu dem Ganzen liefern, deffen Vollendung den fünftigen Zeitaltern vorbehalten ift. Sein Vortrag ift lichtvoll und edel. denn was er dachte, war flar und bestimmt, — er dient einer Wissen= schaft, die er verchrt, aber freiwillig und mit Würde. Dhne Deklamation oder geheuchelte Barme läßt er die Gefühle laut werden, die sein Stoff in ihm erweckt, aber oft scheint er kalt, weil er ernst ist. Wo es auf strenge Prüfung und tiefes Forschen ankommt, strebt er nicht nach an= muthigen Formen, sondern wählt gern den fürzesten Weg sich verständlich zu machen. In diesem Falle achtet er nicht auf Rlagen über Trockenheit; die Profanen follen verscheucht werden. Aber er haßt die erkünftelte Gravität, wodurch die Leerheit sich wichtig zu machen sucht, und gern verweilt er auch bei der gefälligen Seite seines Gegenstandes.

Geschäfte betreibt der Esprit größtentheils mit einem glänzenden Ersolg. Er kennt keinen höhern Zweck, als der ihm durch fremde Autorität, oder durch die vorhandenen dringenden Bedürfnisse gegeben wird; aber er ist sinnreich und unermüdet, Mittel dazu auszusinden. Was er in Geschäften redet und schreibt, empsiehlt sich durch Genanigkeit, Ordnung, Alarheit und Eleganz. Mit einem scharfen und schnellen Blick beobachtet er die gegenwärtigen Verhältnisse innerhalb seines Wirkungsfreises, und weiß jeden günstigen Moment zu benutzen. Er schämt sich eines unnöthigen Auswandes von Zeit und Kräften, und sinnt auf Methoden, sein Geschäft abzufürzen, zu vereinsachen und zu erleichtern.

Wird hingegen der Geist zu einer bestimmten Thätigkeit in der wirklichen Welt aufgesodert, so ist sein erstes, sich diese Thätigkeit zu veredeln und zu idealisiren. Nicht was ihm fremde Meinungen und Gewohnheiten aufdringen, sondern was er selbst für das höchste erreichs dare Ziel erkennt, ist sein Zweck. Das Ganze, dem er dient, soll diesem Ziele, wenn auch nur allmählig, sich nähern. Jeder Schritt rückwärts, alles was dem vorhandnen Nebel Dauer und Consistenz giebt, wenn es auch scheindare Vortheile für den Augenblick gewährt, ist ihm vers

haßt.\*) Aber je weiter seine Sphäre, besto mehr hat er mit dem Eigennut und der Sitelfeit aller derer zu fämpfen, die bei der Ausführung seiner Plane auf irgend eine Art zu verlieren haben. Eine offne Fehde hätte er nicht zu fürchten, aber die Lift seiner Gegner weiß ihm die Momente abzulauern, da er mit der Zukunft beschäftigt irgend einen Umftand in der Gegenwart übersicht. Daher scheitern seine Plane sehr oft und es wird ihm als Ungeschicklichkeit angerechnet, wenn irgend ein Mißbrauch fortbauert, beffen gänzliche Ausrottung er auf einen günftigern Beitpuntt versparte, oder wenn irgend ein Bedürfniß des Augenblicks unbefriedigt bleibt. Liebe ohne Beift ift nur eine gefälligere Ginkleidung des Egoismus. Ein Ideal muß der Mensch lieben, oder er liebt nur sich selbst. Für jeden Grad der Ausbildung giebt es besondere Ideale und selbst für den erften Schritt aus dem Zustande der Robbeit. So wie das Gefühl der Menschheit erwacht, beginnt die Macht des Schönen, und was den Sinnen als reizend erscheint, schmückt die Phantafie mit ihren Schätzen und umgiebt es mit einem überirdischen Glanze. Je mehr Beift in der Liebe, defto inniger die Verchrung, defto schüchterner, ver= legener und unbehülflicher das Betragen, wo es darauf ankommt, zu gefallen. Für den Esprit hingegen ift Liebe ein Geschäft, bei dem Sinnlichfeit oder Roketterie befriedigt werden foll. Unbefangen und dreift wird er auftreten, und fast immer sein Spiel gewinnen, weil er jebe Schwächen seines Gegners zu benuten weiß. Was der Beist liebt, ist ihm zu heilig, um es irgend einer Schwäche für fähig zu halten.

Liebe und Kunst sind es, worin der Geist am reinsten erscheint. Daher gefällt sich auch die Kunst so sehr in Darstellung der Liebe.

Dhne Geist ist die Aunst nur eine Stlavin der Ueppigkeit. Bei zunehmender Verseinerung wird zwar ein größerer Auswand von Kräften ersodert, um dem verwöhnten Geschmack ein Lächeln des Veisalls abzugewinnen; aber dieß macht den Dienst des Künstlers nur schwerer, nicht ehrenvoller. Nur der Geist erhebt ihn über alle drückenden Vershältnisse, und giebt ihm einen selbstständigen Werth.

Die Berfinnlichung eines Objekts, einer Begebenheit, eines Bu-

<sup>\*)</sup> So eiserte 3. B. Turgot — ein würdiger Repräsentant der Staatsmänner von Beist — gegen alles, was er perfectionner le mal nannte.

standes kann für ein bestimmtes Publikum einen Werth haben. Sie ist eine Aufgabe für den Esprit, die er zu lösen nicht versehlen wird. Aber der ächten Kunst ziemt es nicht, hierbei stehn zu bleiben. Nicht das Objekt selbst, nur sein Wiederschein in der Seele des Künstlers ist darstellungswürdig; denn in diesem Wiederschein offenbart sich der Geist.

Die geistigste Hülle des Geistes ist die Idee, aber diese erscheint nur durch bestimmte Formen. Durch diese wird sie versinnlicht, da sie sonst nur gedacht werden konnte. Daher die Forderung der Bestimmtheit in den Werken der Kunst dis auf ihre kleinsten bemerkbaren Theile. Aber alles Gesormte muß mit der Idee des Ganzen übereinstimmen, und in dieser Idee muß unendlicher Gehalt mit Bestimmtheit verbunden sehn.

Dieß sind die Grundgesetze des Geschmacks. Er kann dem Geiste nichts geben, sondern nur seine Erscheinung befördern. Er duldet keine Beschränkung, als die zur Bestimmtheit nothwendig ist. Das Sinnsliche der Kunst ist zwar endlich, aber bis in seine kleinsten Elemente nuß es höchst bedeutend sehn, weil es ein Symbol des Unendlichen ist.

Der Geist ahndet den Geist auch in der flüchtigsten Stizze; aber nur durch vollendete Darstellung tritt er in die wirkliche Welt ein, und wirkt auch auf den zahlreichern Theil des Publikums, der eines stärkern Reizes bedarf, um sich über das Frdische zu erheben. Indem das Idealische sich versinnlicht, wird das Sinnliche veredelt. Auch ist es des Geistes würdig, in dem darzustellenden Objekte alles aufzusassen, was ein höchst ausgebildeter Mensch im vollkommensten Zustand seiner Organe, unter den günstigsten Verhältnissen und bei der gespanntesten Ausmerksamkeit daran wahrnehmen würde.

Wie sich der Geist in der Wirklichkeit änßert, und wie er sich vom Esprit unterscheidet, bedarf niemand mehr erinnert zu werden, als der Deutsche. Er ist nur zu geneigt, den Esprit des Franzosen im Umgange, des Engländers im Gewerbe, des Italiäners in der Kunstsertigkeit und in der Besriedigung conventioneller Forderungen des Geschmacks zu bewundern. Leicht kann es ihm da begegnen, einen höhern Werth zu verkennen, und dadurch selbst auf einer niedrigern Stufe stehn zu bleiben, als zu der er bestimmt war.

## Ueber die deutsche Sitteratur.

Uns einem Briefe an den Herausgeber des "Deutschen Museums".\*)

<sup>\*)</sup> Friedrich Schlegels "Deutsches Mufeum" (Wien 1812). Band II. Neuntes Beft, S. 252.

812

Der nachstehende offne Brief Körners ist im Laufe des Jahres 1812 entstanden und durch einen im britten hefte von Fr. Schlegels Beitichrift "Deutsches Mufeum" (I. Bb., S. 197) mitgetheilten Auffat "Gin Wort über beutiche Litteratur und beutiche Sprache" des Freiheren A. von Steigen= tefch veranlagt worden. Mug. von Steigenteich, 1774 gu hilbesbeim geboren, war öfterreichiicher Offigier, fpater Gefandter in Ropenhagen und Turin, hatte fich feit 1798 in leichten Luftspielen, Gedichten und Ergablungen verfucht, gehörte zu den unbedingteften Bewundrern der frangofischen Literatur und ichleuderte, im Grunde genommen, in feinen Auseinandersetungen in Schlegels "Mufeum" der gefammten beutschen Biffenschaft und Dichtung ben Vorwurf barbarifcher Schwerfälligkeit, ber gesammten Sprache benjenigen gesehlofer Willfür gu. Als Stimme eines gebilbeten Weltmanns enthält der Auffat einige beachtenswerthe Wendungen, namentlich gegen gewisse uns arten ber Romantifer, im Gangen jedoch tonnte einem Schriftsteller, ber in eben biefer Reit bie "Liaisons dangereuses" bes Laclos ju einem deutschen Roman ("Maxie") verarbeitete, unmöglich bas Recht zugestanden werben, bem lebenden Goethe ins Angesicht hinein ben Geschmad ber Deutschen "gesunken" zu nennen und z. B. auszurufen: "Ich glaube die Zeit ist gekommen, wo wir es gestehen burfen, wie weit uns ber philosophische Beitpuntt bes großen Denters in Ronigsberg von ber Bildung entfernte, die auf das Leben wirkt." - Begreiflich genug, daß Körner in diesem Falle einer gewissen Entrilftung Raum gab und in seinem Schreiben an Fr. Schlegel durch= bliden ließ, daß er nicht allzuhoch von Steigentesch dente. Das "treffliche Gedicht", von welchem im Eingang bes Rornerichen Briefes bie Rebe ift, war bas Gebicht "Die Sprache" von A. von Steigenteich, mit welchem Schlegel feine Beitichrift eröffnet hatte. - Der Abbrud erfolgt aus bem "Deutichen Museum".

Defremden nußte es allerdings, daß ein Mann, dem wir ein so treffliches Gedicht über die Sprache verdanken, die deutsche Litteratur so tief herabsehen konnte, wie im dritten Stücke Ihrer Zeitschrift gesichehen ist. Aber eben durch das Persönliche des Versassers so wie ich mir ihn deuke, wird ein solcher Aufsatz begreiflich und sein soruck gemildert. Nach geendigter Fehde ist der deutsche Ritter geneigt, den gewesenen Feind und alles was ihm angehört, selbst dis zur Ueberstreibung zu ehren. Er will nur gerecht sehn, will nur sich durch Parthehlichkeit nicht blenden lassen, und verfällt daben leicht in das entgegengesetzte Extrem. Die Seinigen hören unfreundliche Worte von ihm, während er den Fremden herrlich bewirthet.

Aber Sie möchte ich fragen, wie Sie ben einem solchen Angriff so ruhig bleiben konnten, und ob Sie denn gar keinen Drang fühlten, für den verkannten Werth deutscher Geistesprodukte Ihre Stimme zu erheben? Zur Strafe Ihres Stillschweigens will ich Sie selbst für den Gegner ansehen, und Sie sollen von mir lesen müssen, was Sie selbst längst gehacht, aber ben dieser Gelegenheit auszusprechen versfäuntt haben.

Sollte es Ihnen wohl jemals eingefallen sehn, über die Urtheile bes Auslands von unserer Sprache und Litteratur zu klagen? Sollten Sie es nicht rathsamer sinden, auf einen au sich schäßbaren Behfall Berzicht zu leisten, als ihn durch zu große Auspopferungen zu erwerben? Und wären Ihnen die Opfer wohl unbekannt, die für den deutschen Schriftsteller unerläßlich sehn würden, um in der fremden Hauptstadt sich geltend zu machen?

Der Gelehrte in Deutschland, wie Sie und ich ihn wünschen, schreibt aus reinem Gifer für den Fortschritt der Wiffenschaft, nicht um irgend ein Bublikum durch eine glanzende Angenseite zu gewinnen. Er tritt nicht mit der Anmagung auf, durch ein vollendetes Buch den gangen Reichthum feines Stoffs in gedrungenfter Rurze erschöpft zu haben. Das Feld der Wiffenschaft ist für ihn unendlich, und er hält es für verdienstlich genug, bloß Benträge zu dem großen Werte zu liefern, das nur durch vereinte Bemühungen mehrerer Zeitalter und Nationen seiner Bollendung sich nähern tann. Er schreibt für Lefer von gleicher Denkart. Es kann ihm daher begegnen, daß er sich in der Form vernachläßigt, weil er ben denjenigen auf Nachsicht rechnet, die den Werth des Inhalts zu schätzen wissen. Der Gebranch eines übelklingenden Worts ift für ihn oft Bedürfniß, weil ihm für den Begriff, den er fest zu hatten hat, kein anderes bestimmtes Zeichen in der Sprache fich darbietet. Bielleicht hatte er eine beffere Wahl treffen können, aber sobald das wissenschaftliche Zeichen einmal erklärt ift, so gilt es für seine Leser im Fortgange ber Untersuchung, und befördert die Rürze des Bortrags.

Zu einer gewissen Weitschweifigkeit kann er leicht durch Liebe zu seinem Stoffe verleitet werden. Was ihm selbst höchst interessant war, will er dem Leser nicht vorenthalten. Manche Umstände scheinen der Genauigkeit wegen Erwähnung zu verdienen, manches ist bloß bestimmt, einen Mißverstand zu verhüten. Solche Ditettanten der Geslehrsamkeit, die über einen wissenschaftlichen Gegenstand nicht gern etwas mehr lesen wollen, als was in einer Gesellschaft von gutem Ton darüber sich sprechen läßt, sind freylich diesenigen nicht, auf deren Behsall er Anspruch machen dars.

Wer sich bewußt ist, nur durch Anstrengung aller Geisteskräfte und vieljähriges Studium in seinem Fache eine gewisse Meisterschaft ersungen zu haben, kann sich für die bequemen Freunde der Gelehrsfamkeit nicht interessiren, die von allem Wissenswürdigen gern die schönsten Blüthen und köstlichsten Früchte bloß im Spazierengehen einssammeln möchten. Er überläßt es andern für das Bedürsniß dieser Klasse zu sorgen. Ihm sind nur solche Leser willkommen, denen es

cin Ernst ist, ins innere Heiligthum der Wissenschaft zu dringen, und die für diesen Zweck keine Schwierigkeit scheuen. Er darf ihnen ge-wisse Vorkenntnisse zutranen, und hofft Dank von ihnen zu verdienen, wenn er auf dem kürzesten Wege sie weiter zu führen sich bemüht. Es entsteht daraus allerdings eine Dunkelheit für denjenigen, dem der Gegenstand der Untersuchung ganz freud ist. Aber das edle Metall aus den Tiefen der Erde hervorzuarbeiten, und es zum allgemeinen Umlauf auszuprägen, sind zwen sehr verschiedene Geschäfte, die nicht füglich von Einer Person betrieben werden können.

Bas die Bissenschaft für praktische Zwecke leistet, erhöht ihren relativen Werth, ift aber nicht der Grund ihres Werths überhaupt. Wohl und, wenn wir nach der Erkenntniß nicht bloß wegen des Rugens ftreben, den wir zu irgend einem politischen, militärischen, merkan= tilischen oder technischen Gebrauche von ihr erwarten! Wohl uns, wenn Philosophie und Theologie uns noch chrwürdig bleiben, und unsere Aufmerksamkeit fesseln, ob sie und gleich weder irdische Macht, noch irdische Schätze versprechen! Erkenntnig ift überhaupt Zweck an fich selbst, als Erweiterung der Schranken unseres innern geistigen Lebens. Und dieses geiftige Leben hat eine höhere Bestimmung, als bloß den Bedürfniffen der Furcht, der Sinnlichkeit und der Gitelkeit zu dienen. Der Mensch foll aufrecht stehen in seiner Welt, und den Blick zu den Sternen erheben. Der Theorie foll er eine bernhigende und seelenerhebende Ansicht des Universums verdanken, und die praktische Weisheit foll sein Leben zu einem schönen Ganzen veredlen. Ein Schriftsteller, ber zu folchen Zwecken bas Seinige benträgt, barf glücklicher Beife unter uns noch ohne weitere Empfehlung auftreten.

Daß das Feld der Geschichte in Deutschland "nur sparsam ansgebaut sei," ist wohl bloß von den Geschichtschreibern gemeint. Denn daß wir eine beträchtliche Anzahl verdienstvoller Geschichtsforscher ausweisen können, wird wohl Niemand im Ernste bezweiseln. Und eben so wenig wird man diesen Männern vorzuwersen wagen, daß sie ihren eisernen Fleiß und ihre strenge Kritik bloß an kleinliche Nebenumstände verschwendet hätten. Haß und Verachtung gegen alles Seichte und Oberstächliche verleitet indessen den deutschen Geschrten

zu unbilligen Urtheilen in den Fällen, wo die Mühe der Vorarbeit unter einer schönen Form verschwunden ist. Das Verdienst, einen gesichichtlichen Stoff durch Anordnung, Gruppirung, Beleuchtung, Haltung des Tons und würdige Sprache zu einem Werke der Kunst zu bilden, wird selten hinlänglich geschätzt, und erregt ber Vielen den Verdacht der Ungründlichkeit. Gleichwohl ist beh weniger äußern Aufmunterung von mehrern Historikern, die ich Ihnen nicht zu nennen brauche, auch in der Darstellung manches Vorzügliche geseistet worden.

Der Styl des Verfassers der Schweizergeschichte war, ich gestehe es, auch für mich anfänglich abschreckend. Durch das Anziehende des Inhalts aber wurde ich nach und nach immer mehr mit dieser Gigen= heit ausgeföhnt, und kaum war ich bis zum zweyten Bande, als mir ein folder Stoff eine gemiffe Alterthumlichkeit der Form fogar gu erfordern schien. Fand ich zuweilen einige Nahmen mehr, als ein Fremder in der Geschichte eines fremden Bolks erwähnt haben würde, fo durfte ich nicht vergeffen, daß hier ein Schweizer zunächst für Schweizer geschrieben hatte, und daß es ihm schwer werden mußte, nicht ben jeder Gelegenheit die Altwordern seiner Freunde zu nennen, selbst wenn der Nahme mehr die Begebenheit schmudte, als durch das Ereigniß eine Wichtigkeit erhielt. Und wenn ich alsdann die hochherzigen Thaten der Borzeit eben fo tief aufgefaßt, als lebendig und mit einfacher Burde dargestellt fand, so überließ ich mich gang bem Genuff, und an alles, was etwa eine ftrenge Kritik an der Manier des Berfassers aussetzen könnte, blieb kein Gedanke mehr übrig.

Schriften, die zu einer wißigen und geiftreichen Unterhaltung bestimmt sind, können ihre Wirkung nicht versehlen, wenn der Versasser ein besonderes Publikum studiert hat, und nun alle Aunstgriffe ausbeitet, dieß Publikum für sich zu gewinnen. In Deutschland aber haben solche Produkte gewöhnlicher Weise eine ganz andere Art von Entstehung. Ein vorzüglicher Kopf sühlt das Vedürsniß durch Spiele des Wißes und der Phantasie sich selbst zu unterhalten. Oder er wird durch einen Umstand gereizt, wider einen Gegner die Waffen eines jovialen Muthwillens zu brauchen. Was auf diese Art entsteht, trägt ein eignes Gepräge von Individualität, die nicht Allen wills

fommen seyn kann, die aber ben den Wenigen, deren Sinn und Anssichten dem Versasser näher verwandt sind, eine desto günstigere Aufsnahme sindet. Der gute Geschmack verbietet allerdings das Ueberwürzte eben so sehr, als das Fade und Leere. Aber ich möchte es der Nation nicht verargen, wenn sie gegen die Vergehungen der üppigen Kraft nachsichtiger ist, als gegen die mislungenen Versuche des Unvermögens. Weitschweifigkeit ist übrigens keineswegs der allgemeine Fehler der witzigen deutschen Schriftsteller, wenn anders Lichtenberg, Hippel, Musäus und von Knigge auch in diese Klasse gehören.

Es mag sehn, daß ein glänzender Wiß sich mehr durch das gessellige Leben entwickelt, aber die Einsamkeit des deutschen Schriftstellers schützte und nährte dagegen seine Begeisterung. Daher übersrascht er uns oft mitten unter seinen ernsten Arbeiten durch eine mächtig ergreisende Stimme, die wir aus einer höhern ätherischen Region zu vernehmen glauben. Es war ihm nicht eingefallen seinem Werke einen Schmuck geben zu-wollen, aber er hatte auf seiner Bahn irgend einen Gipfel erstiegen, es öffnete sich ihm der Blick in eine Welt von Pracht und Leben, und in der schönsten Beleuchtung, und er überließ sich bloß dem Eindruck eines solchen Schauspiels. Stellen dieser Art können Ihnen nicht fremd sehn, und ich darf mich auf Ihr Zeugniß berusen, ob Sie dergleichen nicht etwa bloß bei Winkelmann, Lessing und Herder, sondern auch selbst beh Kant gesunden haben, den doch sein abgesagtester Feind schwerlich der Koketterie beschuldigen wird.

Lassen Sie uns nun endlich auch den deutschen Parnaß betreten. Wir sinden hier allerdings ein buntes Gewähl, ein wildes Treiben, und einen gänzlichen Mangel einer Polizen, wie sie der Wohlstand zu ersodern scheint. Aber Kräfte sind doch vorhanden, manuichsaltige Talente werden entwickelt, es zeigt sich ein vielseitiges Streben, wenigstens hier und da nach einem würdigen Ziele, wenn auch nicht immer mit gleichem Ersolg. Aus einem solchen Zustande kann aber noch manches Trefsliche hervorgehen, und die excentrischen Richtungen einiger genialen Köpfe dürsen uns nicht mißnutthig machen.

Wer für Poesie überhaupt empfänglich ift, behält eine gewisse Borliebe für die ersten Eindrücke einer schönern Jugendzeit. Seinen Err. Gotter. Körners Gesammette Schriften.

damaligen Lieblingen bleibt er in der Regel getreu durch das ganze Leben. Er verlangt nach etwas Achnlichem, und es giebt ihm ein unbehagliches Gefühl, wenn er unter den Werken seiner Zeitgenossen vergebens darnach sich umsieht. Ein Schritt weiter, und es entsteht Geringschähung gegen alles, was mit der Theorie nicht übereinstimmt, die er nach seiner individuellen Neigung sich bildete.

Aber das unermeßliche Reich der Kunst darf nicht durch einseitige Ansichten beschränkt werden. Richt Autoritäten sind es, denen sich der freze Geist unterwersen soll, sondern Gesetze, die die Bedingungen enthalten, unter denen allein seiner Ausgade Genüge geschehen kann. Und diese Gesetze — sollen noch erst gesunden werden. Bis dahin wollen wir uns doch nicht über sedes Kunstwerk ereisern, das anders ansfällt, als wir es bestellt haben würden. Wir wollen jedes einzelne Kunstvermögen ehren, auch wenn es nicht mit allen übrigen denkbaren Borzügen verbunden ist, und den Sinn für sede Art von Verdienst immer rege in uns zu erhalten suchen, damit keine von den freundslichen Gaben die der Dichter uns darbietet, für uns verloren seh.

Bu einer schlaffen Toleranz kann dieß nicht führen, so lange wir streng darüber wachen, daß dem Unvermögen und der Trägheit, die sich als seinern Geschmack geltend zu machen suchen, die Larve abgerissen werde, und daß auf der andern Seite die höchste Kraftfülle dem Gesetz des Ebenmaaßes sich nicht entziehe.

Huerkennung seines Werths zu erwarten, so darf man nicht fürchten, daß er dadurch zu einem Stillstand auf seiner Lausbahn verleitet werden würde. Der innere Trieb, der zeither so manches Trefsliche hervorsbrachte, ohne durch äußere Aufmunterungen begünstigt zu werden, wird auch serner das Seinige leisten. Und an Vergleichungen mit den Versbiensten des Auslandes wird es auch nicht sehlen, da der Deutsche mehr, als jeder andere, von fremden Vorzügen unterrichtet ist, und ihnen gern Gerechtigkeit widersahren läßt. —

## Zweiter Cheil.

Biographische Aufsätze.



Urel Graf von Orenstierna.\*)

<sup>\*)</sup> historischer Kalender für Damen für das Jahr 1792. Leipzig, G. J. Göschen. S. XXIX.

Den biographischen Auffat über "Drenftierna" verfaßte Körner im Sommer und herbst bes Jahres 1791; berfelbe biente gur Bervollftändigung des "historischen Kalenders für Damen" auf bas Sahr 1792, für welchen Schiller in Folge feiner ichweren Krantheitsanfälle vom Januar und Mai 1791 im gedachten Jahre nur eine furze Fortsetung zu liefern vermochte. Wie immer hoffte Körner mit der Arbeit, ju der er sich burch sehr eingehende Studien vorbereitet hatte, rasch fertig ju werben, bereits Anfang August melbete er an Schiller: "Mit dem Drenftierna bin ich balb gu Stande. Der Mann verdiente wirklich eine eigene Biographie. Schabe bag ich einiger Quellen nicht habhaft werden konnte und daß Göschen wegen des Raums und ich wegen ber Zeit jo eingeschräukt bin." (Körner an Schiller. Loschwit, 8. August 1791. Briefwechsel I., S. 418.) Indeg mußte ber hoffnungsvolle mit einem achselgudenden "Du tennft meine Trobelei" Mitte September melben, daß er "mit dem Drenftiern leider noch nicht fertig fei". (Briefwechsel I., 6. 423.) Erft nach ber Riebertunft seiner Minna, welche am 25. September ben nachmaligen Dichter Carl Theodor gebar, fam es jum Abichlug und triumphirend ichrieb Körner: "Bei uns geht alles nach Bunich. - Dies hat benn auch meine Entbindung von dem Ralenderbeitrag befördert. Am Bahltage, als geftern, hat Gofchen den Schluß des Manuscriptes erhalten. Nach meiner Rechnung find es ungefähr zwei Bogen in Octav nach dem Drude bes Mercur. Ich bin nicht gang mit dieser Arbeit gufrieden; ber Bortrag hat eine gemiffe Steifheit und Trodenheit, aber für mich felbst habe ich Manches bei diefer Beschäftigung gewonnen. Ich bin auf gewiffe Runftvortheile in der hiftorifchen Darftellung aufmertfam geworben, besonders auf das Gruppiren und auf die haltung, die ben Totaleindrud verftärkt." (Rörner an Schiller. Dresben, 13. De= tober 1791. Briefwechsel I., S. 425.) — Göschen erhielt, wie aus den Briefen Körners an ihn hervorgeht, das Manuscript in drei Sendungen, am 25. October wußte der Autor, daß der Berleger mit demfelben gufrieden fei. (Rörner an Gofchen. Dresden, 25. October 1761. Sf. Dresdner Bibliothet.) Als ihm jur Oftermeffe 1792 Gofchen das Honorar für den Auffat fandte, bemertte Körner: "Bür das Honorar wegen des Drenstierna dante ich schönstens. Ein Autor, der immer fo bezahlt würde, fonnte freilich hübich Gelb verdienen. Nur mußte er nicht fo langfam arbeiten und foviel wieder zerreißen als ich." (Körner an Gofchen. Dresben, 9. April 1792. H. Dresbner Bibliothet.) - Der Abbrud erfolgt aus dem "Siftorifden Ralender für Damen".

L's ist ein seltener Genuß für den Liebhaber der Geschichte, einen Mann, der eine vorzügliche Rolle in seinem Zeitalter spielte, um desto ehrwürdiger zu finden, je genauer man sich mit seinem Berfonlichen bekannt macht. Und von dieser Seite betrachtet, verdient Drenstierna beinahe noch mehr Aufmerksamkeit, als wegen seines Antheils an den wichtigften Begebenheiten einer Periode, in der das Schickfal von Deutschland und gang Europa bestimmt werden follte. Bielleicht giebt es fein Beispiel, daß ein Privatmann, der fich zu einer folchen Sohe über seine Zeitgenoffen empor schwang und ein mehr als könig= liches Ausehen mährend einer folden Reihe von Sahren behauptete, den äußern Verhältnissen so wenig und sich selbst so viel zu verdanken hatte, als er. Bas das Glud für ihn that, war nicht Begunstigung, fondern Brufung. Es ftellte ihn in ben entscheidendften Zeitpunkten auf die gefährlichsten Bosten, spannte die Erwartung des Bublifums auf's Sochste und erschwerte ihm alsbann oft jeden Schritt burch bie furchtbarften Hinderniffe. Aber er bestand diese Probe und selbst da, wo er bem ftartern Schicfale weichen mußte, erwarb ihm die Burde bes Charafters, die er mit den Talenten des Staatsmannes vereinigte, die gerechtesten Unsprüche auf die Berehrung der Nachwelt.

Er stammte aus einem alten und angesehenen abelichen. Gesichlechte in Schweden und wurde im Jahre 1583 zu Fanö in Upland geboren. In einem Alter von fünfzehn Jahren verließ er sein Batersland, um die deutschen Universitäten Rostock und Wittenberg zu bessuchen. Hier studirte er außer Sprachen und Staatswissenschaften auch Theologie und es existiren sogar vier theologische Dissertationen,

die er in Wittenberg schrieb und vertheidigte; ein Umstand, der bei dem Religionseifer der damaligen Zeit und bei dem allgemeinen Intereffe an den Streitigkeiten der Rirche weniger auffallend ift. Auf seine akademischen Studien folgte im Jahre 1603 eine Reise an die vor= nchmften Sofe in Deutschland, die aber bald wegen einer Staatsver= änderung in Schweden abgefürzt werden mußte. Rarl ber Neunte hatte den Thron bestiegen und wer zum Abel des Reichs gehörte, wurde in fein Baterland zuruchberufen, um dem neuen Könige zu hul= digen. Der zwanzigjährige Jüngling erschien vor einem Fürsten, dem es nicht an Beobachtungsgeift fehlte, die frühzeitige Entwickelung vor= züglicher Fähigkeiten zu erkennen, und der fich damals befonders in der Nothwendigkeit befand, außerordentliche Talente gum Dienfte des Staates aufzusuchen. Ueberall von Feinden umringt und selbst innerhalb seines Reichs gegen die heimlichen Bewegungen der Migver= gnügten nicht gesichert, durfte er es nicht wagen, seine Beschäfte mittel= mäßigen Röpfen Preis zu geben, die bloß die Empfehlung des Alters für sich anzuführen hatten. Was dagegen für Drenftierna fprach, war unter diesen Umftänden von entscheidendem Gewicht. Auch wurde er ichon im Jahr 1605 als Gefandter an die Herzoge von Medlenburg geschickt, bald darauf (1609) zum Reichsrath ernannt, fodann zu ver= schiedenen wichtigen Unterhandlungen, befonders in Efthland, gebraucht, und bei jeder Gelegenheit erwarb er fich immer mehr das Vertrauen des Königs.

Karl der Neunte starb (1611) und hatte das Verdienst, Schweden auf Drenstierna aufmerksam gemacht zu haben; aber ihn bei der Nachswelt aufzuführen, war einem Gustav Adolph vorbehalten. Nie fanden sich vielleicht ein König und ein Minister zusammen, die mehr für einander geschaffen waren. Beide sind uns ein merkwürdiges Beispiel, daß auch in diesem Verhältnisse zwei große Männer neben einander bestehen können, ohne daß einer den andern verdunkelt.

Ein achtzehnjähriger Prinz wird Beherrscher eines Reichs, das durch innerliche Unruhen geschwächt, an allen Hissquellen erschöpft und dabei in drei Kriege, mit Dänemark, Rußland und Polen auf einmal verwickelt ist. Daß er zum Feldherrn geboren sen, hat er schon Proben

gegeben; aber für die innere Staatsverwaltung und für die Ber= handlungen mit auswärtigen Mächten bedarf er nicht bloß eines brauch= baren Werkzeugs, sondern eines Gehilfen. Unter den Männern, die auf sein Bertrauen Anspruch machen können, mählt er einen der jüngsten, überzeugt, daß das Maß der Erfahrung nicht mit der Länge, fondern der Art des Lebens im Berhältniffe steht. Drenftierna wird Reichstanzler und erfter Minister (1612) und ein allgemeiner Beifall der Nation chrt die Wahl. Held und Staatsmann arbeiten nun mit vereinten Aräften, ihr Baterland nicht nur vom Untergange zu retten. sondern es auf einen Gipfel zu erheben, den es vorher noch niemals erreicht hatte. Guftav fiegt an der Spite des Beeres und Drenftierna durch Unterhandlungen. Ein vortheilhafter Friede mit Dänemark (1613) befreite den König von einem seiner gefährlichsten Feinde. Durch einen zweijährigen Stillftand mit Bolen gewann er Zeit, Rufland zu demüthigen, und im Sahr 1617 waren ichon zwei Kriege glücklich geendigt. Der britte und hartnädigste Feind, Sigismund, Konig von Polen, war nun allein noch zu bekäntpfen übrig. Während dieses langwierigen Krieges bildet Guftav fein Heer zum erften in Europa und sich felbst zum Ueberwinder Tilly's und Wallenstein's. Unterdeffen ift Drenftierna theils im Innern des Reichs beschäftigt, um Rube, Ordnung und Wohlstand wieder herzustellen, theils leitet er den Gang der Regotiationen mit den benachbarten Mächten, indem er jedes günftige Moment benutt, um das, was der König auf dem Schlachtfelde leiftet, im Cabinete fo geltend, als möglich, zu machen. Die Ausführung seiner Blane vertraut er selten einer Mittelsverson: er selbst ift überall gegenwärtig, wo irgend ein beträchtlicher Bortheil für den Staat gewonnen oder verfaumt werden fann. Auch begleitet er oft den König auf seinen Feldzügen und spielt selbst bei der Urmee feine unbedeutende Rolle. Bei dem Ginfalle in Liefland (1621) und der Belagerung von Riga war er einer von den schwedischen Gene= ralen, die unter dem Könige bienten, und im Sahr 1626 erhielt er nebst der Statthalterschaft von Preugen das Commando über den Theil des Heeres, der diese neue Eroberung zu vertheidigen bestimmt Endlich wurde auch Polen nach einem langen, aber fruchtlosen

Widerstande jum Nachgeben genöthigt, Schweden hatte keinen Feind mehr zu fürchten und bei Guftav Adolph erweckte das Gefühl feiner Kraft die schöne hervische Idee, als Retter der Unterdrückten in Deutschland aufzutreten. Zu Ausführung diefes Plaus war Stralfund für ihn ein sehr wichtiger Drt. Der Besitz dieser Festung sollte ihm die Landung seiner Truppen auf deutschem Boden erleichtern und die Berbindung mit Schweden durch die Oftsee sichern. Daß Wallenstein die Stadt belagerte und eine banische Besatung sie nicht mit Nachdruck vertheidigen konnte, waren günftige Umstände. Drenstierna ging (1628) felbst nach Stralfund, gewann die Bornehmften der Stadt für das ichwedische Interesse, machte sodann eine Reise nach Dänemark und der Erfolg war, daß die dänische Besatzung Stralfund verließ, um einer schwedischen Platzu machen. Mit Polen war unterdessen (1629) ein sechsjähriger Stillstand geschlossen worden; aber noch wurde auf dem Congresse zu Danzig der lette Versuch gemacht, den völligen Ausbruch des Kriegs zwischen dem Raiser und Gustav Abotoh zu verhüten. Drenstierna war es, der diese Unterhandlungen abbrach. Er bemerkte hinterliftige Absichten in dem Betragen sowohl der andern Gefandten, als der Stadt Dangig felbft und drang in den Ronig, ben llebergang nach Deutschland zu beschleunigen, ohne den Erfolg des Congresses abzuwarten. Gustav Adolph ließ ihn als Statthalter in Prengen zurück und erft nach der Schlacht bei Leipzig (1631) rief er ihn zu sich nach Deutschland, um theils ihm die Regierungsgeschäfte in den neu eroberten Provinzen zu übertragen, theils ihn zu den wichtigften Verhandlungen zu gebrauchen. Im folgenden Jahre wurden einige schwedische Truppen am Rhein zusammengezogen, um Deutschland von dieser Seite gegen die Ginfalle der Spanier zu beden, und Orenftierna war ihr Befchlshaber.

Es war ihm getungen, ein spanisches Corps zurück zu treiben, er hatte sein kleines Heer dem Könige wieder zugeführt und nun sollte er als Staatsmann ein Geschäft von großer Schwierigkeit übernehmen, dem nur Er gewachsen zu sehn schien. Die protestantischen Neichsftände in Oberdeutschland wünschten sich Glück, an Gustav Abolph einen Beschützer gegen ihre mächtigen Feinde gefunden zu haben; aber

die Laften des Kriegs nach Verhältniß tragen zu helfen, waren sie nicht zu bewegen. Auf einem Congresse zu Ulm sollten deshalb geswisse Punkte sestgesetzt werden, Drenstierna hatte hierzu unumschränkte Vollmacht erhalten und war in Ansehung der vier obern Kreise zum Stellvertreter des Königs in allen Staatss und Kriegsangelegenheiten ernannt worden. Aber ehe er noch den Ort seiner Bestimmung erseichte, tras ihn die erschütternde Nachricht, um welchen theuern Preisschweden und seine Bundesgenossen den Sieg bei Lügen erkauft hatten.

In diesem Zeitpunkte begann die glanzenofte Beriode von Drenftierna's Leben, aber die glücklichste ging zu Ende. Er hatte in Gustav Abolph den Helden verehrt und den Menschen mit Wärme geliebt. In ihrem Verhältniffe gegen einander war nichts, was des höhern Berdienstes unwürdig ift. Guftav war über die kleinliche Eitetkeit erhaben, niemanden, als fich felbst, seine Fortschritte verdanken zu wollen, und Drenftierna weidete fich an der Größe seines königlichen Bas uns von ihrem gegenseitigen Betragen befannt ift. hat das Gepräge einer gewissen patriarchalischen Biederkeit, die dem unverdorbenen Gefühle wohl thut und wobei weder der Ruhm des Königs, noch der Bortheil des Staats etwas verlor. Wohlgemeinte Warnungen, wenn Guftav's Jugendfeuer ihn zu weit verleitete, wurden mit Gutmüthigkeit aufgenommen. Ein freundlicher Gegenvorwurf über zu große Kälte war Alles, was Orenstierna dabei wagte. Selbst in Beurtheilung bereits getroffener Maßregeln brauchte er nicht schüchtern zu sehn. Es war immer sein Wunsch, daß die Erblande des Raisers zum Schauplate des Kriegs gemacht wurden. Bei der erften Busammenkunft mit dem Könige nach der Schlacht bei Leipzig konnte er sich nicht enthalten, zu äußern, daß er ihm lieber in Wien zu diesem Siege Glud gewünscht hatte, und Guftav hielt es nicht unter feiner Bürde, sich über die Gründe, die ihn für einen andern Plan bestimmt hatten, gegen seinen Minister zu rechtfertigen. Gin Zeitraum von zwanzig Jahren änderte nichts in den Gesinnungen des Königs. schien auf den Besit des Mannes stolz zu sehn, deffen Beistand allein, . wie er öffentlich in den ftartften Ausdruden bekannte, ihm die Sorgen ber Regierung erleichtern konnte. Das unumfdrankte Butrauen, wovon er ihm noch in den letten Tagen seines Lebens Beweise gab, wird niemand bei einem Gustav Adolph zu einer Wirkung der Schwäche oder des Leichtsinns herabwürdigen. Daß er an Treue, Patriotismus und Freundschaft glaubte, war für ihn eben so rühmlich, als es für Drenstierna verdienstlich war, ihn in diesem Glauben bestärkt zu haben.

Für Schweden gab es nach Guftav Adolph's Tode fein dringen= beres Bedürfniß, als die Einrichtung der Regentichaft mahrend ber Minderjährigkeit seiner Nachfolgerin. Drenftierna war es, den man darüber um Rath fragte, und feine Borichtage murden durchgangia angenommen. Die fünf oberften Staatsbedienten, zu denen er felbit achörte, überkamen die Berwaltung des Reichs; aber ihm allein über= ließ man die Beforgung der deutschen Angelegenheiten. Seine Bollmacht war von dem weitesten Umfange. Guftav's Entwürfe, Die Berhältnisse der europäischen Mächte und die Lokalumftande Deutschlands konnten niemanden beffer bekannt fein und niemand hatte ein größeres Recht auf das Bertrauen der Nation. Erholung nach vieljährigen, obgleich mit glänzendem Erfolge geführten Kriegen war ein Bedürfniß des Staats; aber Schweden hatte fich für die Unternehmung feines Rönigs begeistert und diefer Enthusiasmus äußerte sich nirgends lebhafter, als bei Drenftierna. Das angefangene Werk feines Belben war ihm heilig und es auf eine würdige Art zu vollenden sein höchstes Bestreben. Aber dieses Biel durfte nicht bloß auf Rosten seines Baterlandes erreicht werden, das schon jo viel dafür geopfert hatte. Gleich= wohl war von den mächtigsten Fürsten Deutschlands nach Gustav's Tode noch weniger zu erwarten, als vorher. Zu andern Schwierig= feiten gesellten fich nunmehr noch die Berhältniffe des Ranges. Der schwedische Reichs=Kanzler durfte nicht auf alles Auspruch machen, was man einem Gustav Adolph eingeräumt hatte. Aber eben in dieser Lage zeigt sich an Drenftierna eine feltene Gewandtheit und Festigkeit. Ohne sich etwas zu vergeben, fing er damit an, die schwächern Reichsftände unter den Protestanten zu gewinnen, die in den vier obern Kreisen zerstreut sind, vermied dadurch alle Collisionen mit den Churfürften von Sachien und Brandenburg und überließ diefen, einen besondern Bund in Anschung Niederdeutschlands zu errichten. Auf

einem Congresse zu Frankfurt am Main follten gemeinschaftliche Berathschlagungen über die Angelegenheiten der Brotestanten gepflogen werden. Bon Seiten des Raifers war man nachgiebiger gegen die bentichen Reichsftände geworden, aber besto größer war die Erbitterung gegen Schweden; ein Umftand, ber leicht von einigen protestantischen Fürsten benutt werden konnte, denen die ausländische Sulfe theils entbehrlich, theils äußerst beschwerlich zu werden anfing. Drenftierna fonnte ben Beiftand Schwedens nicht aufdringen und Entschädigung für die geleisteten Dienste war Alles, was er fordern durfte. Und hierzu wußte er ein Mittel auszufinden, das für keine der streitenden Parteien zu drückend sehn konnte. Sein Plan war, Besikungen an der Oftsee für Schweden zu gewinnen und ihren Eigenthümern durch Secularifirung einiger Bisthumer einen Erfat zu verschaffen. diefe Idee, welche vierzehn Jahre fpater im Westphälischen Frieden ansgeführt wurde, fand damals noch wenig Eingang. Drenftierna war nicht in der Lage, Gesetze vorschreiben zu können. Das schwe= difche Beer hatte gesicat; aber Alles vereinigte sich, die Früchte dieses Sieges zu vereiteln. Uneinigkeit der Feldherrn, Migvergnngen und Unordnungen bei den Soldaten, Gifer der Bundesgenoffen, Unmoglichfeit unter biefen Umftanden bie ftrenge ichwedische Disciplin bei der Armee aufrecht zu halten, waren Ursachen genng, auch die tapfersten Truppen den Feinden weniger fürchterlich und den Freunden verhaßt Angesehene deutsche Fürsten hatten als Generale unter zu machen. Guftav Abolph gedient; mit Unwillen ertrugen fie jest die Abhängigkeit von einem ausländischen Staatsminister. Im Bertrauen auf die Buneigung eines heeres, welches felbst größtentheils aus Deutschen beftand, hoffte mancher unter ihnen, jest ben gemeinschaftlichen 3med mit seinen perfonlichen Nebenabsichten vereinigen zu können, und von Diefen Bertzeugen follte Dreuftierng Die Ansführung feiner Entwürfe erwarten. Außerhalb Deutschlands war Frankreich die einzige Macht, von der er sich Unterftützung versprechen durfte; aber gegen einen Richelien konnte er nicht forgfältig genug, auf feiner ont fenn. Wer ftand ihm dafür, daß Schweden nicht bei ber erften Belegenheit auf= geopfert wurde, wenn Frankreichs Zwed, das Haus Defterreich ju

schwächen, entweder erreicht war oder durch andere Mittel erreicht werben konnte? Auch fing Richelien schon jest an, einen höhern Preis auf seinen Beiftand zu seben. Die Eroberungen Schwedens an den Ufern des Rheins follten an Frankreich fallen, ein frangösischer Pring fich mit der Königin Chriftina vermählen und der Reichstangler gur Beförderung dieser Absichten durch perfönliche Vortheile gewonnen werden. Aber Versuche dieser Art hatten hier ganz entgegengesette Wirkung. Daß Schweden sich nur für Frankreichs Größe erschöpfen und nach allem, was es für Deutschland gethan hatte, nur eine untergeordnete Rolle in diesem Reiche spielen follte, war für Drenftierna ein empörender Gedanke und seit dieser Zeit bemerkt man in seinem ganzen Betragen eine fortbauernde Bitterkeit gegen die frangofische Politif. Bei aller Gewalt über sich selbst, die er in andern Fällen bewies, kounte er doch diesen Zug selbst da nicht in der Folge verlängnen, als er bei den entgegengesetten Gefinnungen ber Rönigin feinen ganzen Ginfluß badurch auf's Spiel feste. Indeffen verwandelte damats fein Mangel an Willfährigkeit, gerade in dem bedent= lichften Zeitpunkte, einen unzuverläffigen Bundesgenoffen in einen heimlichen Gegner.

Aber so viel Umstände sich auch gegen Schweden bei dem dentschen Kriege vereinigten, so verlor die Nation doch den Muth nicht und daß sie nicht zu viel von Drenstierna erwartet hatte, bewies der Ersfolg des ersten Jahres. Die wichtigsten Schwierigkeiten waren schon überwunden, die Unordnungen bei der Armee großentheils abgestellt, die dringendsten Bedürsnisse des Heers befriedigt, die protestantischen Reichsstände der vier obern Kreise zu einem gemeinschaftlichen Zwecke vereinigt, die Friedensunterhandlungen auf eine Art eingeleitet, die weder Hartnäckigkeit oder Vergrößerungssucht, noch Schwäche verrieth, und zu gleicher Zeit die nöthigen Anstalten getrossen, den Krieg auf allen Seiten mit Nachdruck sortzusehen. Drenstierna hatte das Anssehen seinens Vaterlandes und seine persönliche Würde zu behanpten gewußt. Die schwedischen Feldherrn wagten es nicht, sich gegen ihn aufzusehnen, und die ausgezeichnete Achtung, mit der ihn die vorzuchmsten deutschen Fürsten und sast alle europäischen Wächte bes

handelten, war vollkommen der Wichtigkeit seines Lostens angemeffen. Borzüglich aber gelang es ihm, sich die Zuneigung der verbundeten Reichsftände zu erwerben, von denen er jogar den Antrag erhielt, das Erzbisthum Mainz, welches fich damals in den Sänden der Brotestanten befand, nebst der Chur-Burde für sich selbst in Besit zu Ein solches Anerbieten konnte er weder ablehnen noch an= nehmen, ohne bei dem schwedischen Reichsrathe anzufragen, und dieser gab seine völlige Einwilligung unter der einzigen Bedingung, daß Orenstierna die Dienste seines Vaterlandes nicht eher, als bis es durch einen annehmlichen Frieden entschädigt sehn würde, verlassen sollte. Einige nicht unbeträchtliche Vortheile, die die schwedischen Truppen über den Feind gewonnen hatten, eröffneten ichon die gunftigften Unsfichten; aber alle diese glänzenden Hoffnungen zertrümmerte ein einziger Schlag — die unglückliche Schlacht bei Nördlingen. Jest fah fich Orenstierna ohne sein Verschulden auf einmal doppelt so weit zurück geworfen, als er bereits von dem Punkte, wo er ausging, vorgerückt war. Aber besto größer war sein Verdienst, in solchen Angenblicken eben so entfernt von Aleinmuth, als von blinder Berwegenheit zu bleiben. Er übersah gleichsam von einem höhern Standpunkte, wo Leidenschaft seinen Blid nicht umnebelte, nicht nur die ganze Größe der Gefahr und das Maß seiner Kräfte, sondern auch jeden aunstigen Umftand, der ihm theils neue Sulfsquellen eröffnete, theils die drohendsten Uebel wenigstens eine Beit lang entfernte. Er mäßigte ben Gifer feiner Nation, die ihm neue Unterstützung an Geld und Truppen an= bot. Aufopferungen dieser Art schienen ihm in der jetigen Lage fruchtlos. Sein Baterland bedurfte Schonung, um dann mit erneuten Kräften wieder hervorzutreten, wenn alles vorbereitet sehn wurde, um ihm einen glücklichen Erfolg zu versprechen. Setzt dachte er bloß darauf, Zeit zu gewinnen, Frankreich in den deutschen Krieg zu ver= wickeln, den Raifer dadurch an den Ufern des Rheins zu beschäftigen, die Küsten der Oftsee zu decken, den niedergeschlagenen Muth der protestantischen Reichsstände aufzurichten und ihre vereinigten Rräfte gegen den gemeinschaftlichen Feind aufzubieten. Aber diefer Feind hatte Alugheit genng gehabt, ben schlimmsten Gebrauch von seinem

Siege zu machen, den Schweden nur befürchten konnte. Der Prager Frieden (1635) verstärkte die Partei des Kaisers und Dreustierna sah sich bald von dem größten Theile seiner Bundesgenossen in Deutschsland verlassen. Glücklicher war er in Frankreich, wohin er selbst reisete und bei einer mündlichen Unterhandlung mit Richelieu seine Absicht erreichte. Und nun gelang es ihm auch in Deutschlaud, durch unermüdete Thätigkeit und durch eine seltene Mischung von Nachsgiebigkeit und Strenge die zerrütteten Angelegenheiten Schwedens zum Theil wieder herzustellen, sich mit den wenigen treu gebliebenen Bundesgenossen seine zu verbinden, die schwankenden von offenbaren Feindseligkeiten zurück zu halten und auf Kosten derzenigen, die sich bereits für den Kaiser erklärt hatten, den Krieg fortzussehen.

Seine Gegenwart schien nunmehr in Schweden nothwendiger zu werden und im Jahr 1636 ging er gurud. Er wurde mit den größten Ehrenbezeigungen empfangen, die Reichsftande, benen er Rechenschaft von der Bollziehung des erhaltenen Auftrags ablegte, erkannten feine Berdienste und durch dieses Ansehen, das ihm die Dankbarkeit der Nation erwarb, herrschte er einige Jahre in Schweden mit einer beinahe unumschräukten Gewalt. Aber kaum hatte die Konigin Chriftina Befit von der Regierung genommen, so anderte fich die Scene. Sie schätzte ben Reichskaugler, hatte perfonliche Berbindlichkeiten gegen ihn und wußte ihm keinen gegründeten Vorwurf zu machen; aber fein leber= gewicht bei ben Berathschlagungen war ihr brückend. In einigen ihrer damaligen Briefe bemerkt man den heimlichen Widerwillen gegen eine Art von fortbauernder Bormundschaft und gegen den Beiftand eines Rathgebers, deffen Anschein von Unentbehrlichkeit ihren eigenen Ruhm verdunkelte. Hierzu kam eine gewiffe Borliebe für bie frangofifche Nation, die einer jungen geiftvollen Königin, theils durch Erziehung, theils durch nachherigen Umgang werth geworden war, aber mit der sich Oxenstierna noch immer nicht aussöhnen konnte. Und auf diese Art entstand nunmehr eine Gegenpartei wider den Reichskangler, an deren Spite die Königin felbst sich befand. Sie erhob ihren Gunft= ling, Graf Magnus de la Gardie, zu den höchsten Ehreustellen und in Anfehung der mühfamen Staatsgeschäfte glaubte fie in Abler Salvius,

dem zweiten Gesandten bei den deutschen Friedensunterhandlungen, einen Erfat für Dreuftierna zu finden. Frankreich wußte die Umstände bei dem Congresse trefflich zu benuten. Während daß Orenstierna's ältester Sohn, als erfter schwedischer Gesandter, die siegreichen Fortschritte eines Torftensohn geltend zu machen suchte, hatte der Graf d'Alvaux die Königin selbst so fehr zu seinem Bortheil gewonnen, daß sie von Beit zu Beit in den ftarksten Ausdrücken ihren Unwillen über den Aufschub des Friedens bezeigte. Der Reichskanzler wurde beschuldigt, daß er den Krieg, als ein Mittel; sein Ansehen zu erhalten, verlängere. Zu gleicher Zeit entstand das Gerücht, daß er den Plan habe, seinem zweiten Sohne Erich die Sand der Königin, die schwedische Arone und felbst die deutsche Raiserwürde zu verschaffen. In dieser Absicht, hieß es, hätte die völlige Gleichheit der Religionen in Dentschland in Anschung des Raiserthums und aller Bisthumer und die Berbindung der Churwürde mit den schwedischen Besitzungen zu einer Hauptbebingung des Friedens gemacht werden follen. Allein bei dem damaligen Glücke der schwedischen Waffen, bei der Besorgniß des Raisers für seine Erblande und bei seiner Bereitwilligkeit zu einem besondern Frieden mit Ausschluß Frankreichs war es wohl für den schwedischen Batrioten und für den eifrigen Bertheidiger der Protestanten ein sehr erlaubter Gedanke, von den gunftigen Zeitumftanden den größten mögtichen Bortheil zu ziehen. Was aber sonst bamals von Dreuftierna's romanhaften Entwürfen zum Beften seines Sohnes ausgestreut wurde, paßt zu wenig in seinen bekannten Charakter, um es bloß auf bas Anführen der Gegenvartei für wahr anzunehmen. Es giebt einen Brief des Reichskanzlers an den Grafen Erich, in dem dieser Umstand er= wähnt wird, ohne daß fich dabei die mindeste Spur von einem angelegten Plane bemerken läßt. Der junge Graf wird ermahnt, die Verläumdungen der Feinde seines Vaters durch eine anständige Heirath zu widerlegen, und aus andern Nachrichten weiß man, daß er sich furz darauf wirklich vermählte.

Durch diesen Kampf mit einer mächtigen Hoftabale wurde der Abend eines thatenvollen Lebens dem Reichskanzler verbittert. Aber, geftütt auf sein anerkanntes Verdienst und auf die Verehrung seiner

unbefangenen Mitbürger, follte er auch hier nicht unterliegen. aller Abneigung gegen ihn wagte es die Königin nicht, ihn gang zu entfernen, und nur durch Umwege suchte sie nach und nach seinen Gin= fluß zu schwächen. Sie hatte Mittel gefunden, die königliche Gewalt über die Grenzen der damaligen Regierungsform zu erweitern, hatte einen Theil der Reichsftande auf ihre Seite gebracht und dadurch die Macht des Senats vermindert; aber in diesem einzigen Bunkte fürchtete fie die Meinung des Bolks. Dieß ging so weit, daß fie mit dem französischen Hofe sich in eine Art von heimlicher Verbindung gegen ihren eignen Stagtsminister einließ. Durch eine öffentliche Beschwerde= schrift gegen den Reichskanzler, worin Frankreich ihn allein als den Bergögerer des Friedens anklagen follte, hoffte fie ihn bei ber Nation verhaßt zu machen. Drenftierna erfuhr bies Vorhaben, che es aus= geführt wurde, durch den spanischen Gesandten in Münfter und da man nachher diese Idee wieder aufgab, machte er keinen Gebrauch von der erhaltenen Nachricht zum Nachtheil der Königin, sondern erklärte die ganze Sache für eine Erdichtung. Ginige Zeit darauf bat er um feine Entlaffung; aber feine Unentbehrlichkeit mahrend der Friedens= unterhandlungen in Deutschland war zu einleuchtend und die Bor= ftellungen des Reichsraths gegen die Bewilligung feines Gefuchs zu dringend, als daß die Königin diese Gelegenheit hatte benugen können. Auch nach dem Schlusse des weftphälischen Friedens blieb Drenftierna noch immer eine der ersten Bersonen in Schweden. Selbst der französische Hof, fo sehr ihm die Königin ergeben war, glaubte demunge= achtet den Reichskanzler nicht vernachläßigen zu dürfen und Mazarin schärfte jedem Gesandten ein, die Bunft eines Minifters zu gewinnen, der seinem Urtheile nach ein zu vollendeter Staatsmann sen, um jemals in Schweden eine unbedeutende Rolle spielen zu können.

Aber nicht genug, daß Drenftierna's Feinde ihre Absicht nie gänzlich erreichten, es war ihnen noch eine größere Demüthigung vorsbehalten. In dem letzten Jahre vor seinem Tode erlebte er noch eine vollkommene Genugthnung und seine Fürstin schenkte ihm mehr, als jemals, ihr ganzes Vertrauen wieder. Sein mächtigster Gegner, Graf Magnus de sa Gardie, war so tief gefallen, daß er eben den Mann,

den er immer zu verdrängen gehofft hatte, jetzt um sein Fürwort bei der beleidigten Königin bitten mußte.

Nunmehr war Drenftierna auf einmal gegen alle Beschuldigungen gerechtsertigt und seine Neider verstummten. Er widersetze sich dem Lieblingswunsche der Königin, die Regierung niederzulegen, mit äußerster Hartnäckigkeit; aber er ward doch deswegen weder von ihr noch von ihrem Nachsolger versannt. Carl Gustav, dem er die Gelangung zur Krone aus allen Krästen erschwert hatte, überhäuste ihn mit Ehrensbezengungen und nannte ihn oft seinen Bater. Aber kaum hatte der neue König die Regierung angetreten, so wurde Drenstierna von einer Krankheit besallen, die am 28. August 1654 sein Leben endigte. Roch furz vor seinem Tode beschäftigte ihn die Sorge für die künstigen Schicksale der Königin und auf Alles, was man dabei über ihre Sondersbarseiten bemerkte, erwiderte er bloß: "Aber sie ist doch des großen Gustav's Tochter." Und dieß waren seine setzen Worte.

An diesem einzigen Zuge erkennt man schon einen Mann, bei dem das Herz seine Rechte bis zu dem lettem Athemange behauptete, ungeachtet er eine lange Reihe von Jahren in einer Beschäftigung verlebt hatte, die man gemeiniglich für die Schule des verfeinerten Eigennutes zu halten pflegt. Aber eben fo wenig erlag auch fein Beift unter dem Drucke der Geschäfte. In seinen Unterhandlungen herrichte ein gewiffer achtromischer Ernft, der aber nie in Steifheit oder Schwerfälligkeit ausartete. In Beobachtung des Ceremoniels wußte er sehr gut die Grenze zu finden, wo die strenge Behauptung seiner Rechte in Bedanterie übergeht. Bei der Conferenz mit einigen ftolgen polnischen Magnaten, wo jede Nachgiebigkeit für Schwäche gegolten hätte, wich er nicht einen Fuß breit; aber dagegen fehlte es ihm nie an Auswegen, bei den Unterhandlungen mit Richelien oder den deutschen Reichsftänden alle Rangftreitigkeiten zu vermeiden. Selbst über gewiffe anerkannte Regeln der Politik hielt er nicht mit einer folden Mengftlichkeit, daß er fich nie eine Ausnahme erlaubt hatte, wenn er einen besondern Trieb dazu fühlte. Richelien war ihm eine sehr wichtige Person; aber gleichwohl konnte er sich nicht versagen, einen verdienstvollen Mann an ihm zu rächen, für deffen Schickfal er fich intereffirte. Giner der berühmtesten Gelehrten der damaligen Zeit, Sugo Grotius, hatte den eitlen Cardinal beleidiget, indem er ihn in einer Dedication an den König von Frankreich nicht erwähnte. Die Folge davon war, daß ihm ein Jahrgehalt entzogen ward, den er zeither von dem französischen Sofe empfangen hatte. Grotius ging nach Dentschland und Gustav Adolph, der seine Lage erfuhr, nahm ihn in seine Dienste. Einige Zeit darauf wurde die frangofische Ge= fandtschaft erledigt und Drenftierna glaubte einen Richelien nicht aus= gesuchter franken zu können, als wenn er ihn nöthigte, eben ben Mann, den er so unwürdig behandelt hatte, jest als schwedischen Befandten mit den gewöhnlichen Ehrenbezeigungen zu empfangen. Der Carbinal bot Alles auf, um einer folden Demuthigung überhoben zu sein, aber Drenftierna blieb unbeweglich. Grotius behauptete sich einige Jahre als Gesandter in Frankreich; keine einzige Auszeichnung, auf die er Anspruch machen konnte, durfte ihm versagt werden und Richelieu felbst bequemte sich endlich, das Vergangene durch Migverstand und andere Ausflüchte zu entschuldigen.

Drenstierna liebte die Wissenschaften, er beschäftigte sich selbst mit Aufzeichnung der merkwürdigsten Begebenheiten, an denen er Theil genommen hatte, und nach zuverlässigen Nachrichten ist der zweite Theil der Geschichte des schwedischedeutschen Kriegs, wovon Bogislaus Philipp von Chemnit für den Versasser angegeben wird, ganz von seiner Hand. Auch wußte er die Schriftstellerei sehr gut zu Staatsabsichten zu besuuchen.

Bu einer Zeit, da die meisten deutschen Neichsstände sich auf die Seite des Kaisers neigten, erschien die berühmte Streitschrift des sosgenannten Hippolitus a lapide gegen das Haus Desterreich, welche das mals nicht wenig zur Vereitlung der kaiserlichen Entwürfe beitrug. Und dieses Werk entstand auf Veranstaltung des Reichskanzlers, größtenstheils aus den von ihm gelieserten Materialien.

Das Wesentliche seines Charakters ist von der Königin Christina selbst in einer kurzen Schilderung zusammen gesaßt worden, die sich unter ihren nachgelassenen Papieren erhalten hat, und ihre eignen Worte mögen diesen Aufsah beschließen.

"Diefer große Mann," schreibt fie, "befaß einen fehr ausgebildeten Berftand, die Frucht einer nütlich angewendeten Jugend. Auch mitten unter seinen überhäuften Arbeiten las er noch viel. Sein Beichäftsblid mar ichnell und feine Staatstenntniffe eben fo ausgebreitet, als gründlich. Er war von der Stärke und Schwäche aller euro= päischen Staaten unterrichtet. In ihm vereinigte fich eine reife Erfahrung, ein viel umfassender Beift und eine große Seele. Thätigkeit war unermüdet. Geschäfte waren sein Vergnügen und selbst in Stunden der Erholung wußte er von keiner andern Zerstreuung. In seiner Lebensart liebte er die Mäßigkeit, so fehr, als es in einem Zeitalter und bei einer Nation möglich war, wo diese Tugend noch unter die unbekannten gehörte. Für einen Mann auf seinem Posten hatte er ein eigenes Talent, ruhig zu schlafen. Nur zweimal in seinem Leben, versicherte er, hatte er wegen einer Staatsangelegenheit eine Nacht schlaflos zugebracht, einmal nach dem Tode Guftav Abolph's und das Zweitemal nach der Schlacht bei Nördlingen. Außerdem wäre er immer gewohnt, bei'm Schlafengehn mit seinen Rleidern zugleich alle feine Sorgen abzulegen und fie bis zum andern Morgen ruhen zu laffen. Nebrigens war er ehrgeizig, aber treu und unbestechlich. Langsamkeit und Phlegma war zuweilen fein Fehler."



Nachrichten von Schillers Leben.\*)

<sup>\*)</sup> Friedrich von Schillers sämmtliche Werke. Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1812—1815. I. Band. S. I.

Die "Rachrichten von Schillers Leben", mit denen Korner die von ihm redigirte erfte Gefammtausgabe ber Werte feines Freundes begleitete, waren bie früheste guverläffige Biographie bes Dichters. Da zwischen 1805 und 1812 icon fünf bis feche im höchsten Maße unzulängliche von Brrthumern und gefliffentlichen Unwahrheiten ftropende "Sfizzen" des Lebens Schillers, barunter R. B. Demlers berüchtigte "Scenen und Charafterzüge aus Schillers späteren und früheren Leben" (Stendal, 1805 und 1806), ins Publitum geschleubert worden waren, fo hatte Körners forgfältiger und pietatwoller Auffat bereits eine Menge von Irrihumern gu gerstreuen. - Rorner arbeitete seit 1810, nachdem eine Conferens zwischen ihm, Schillers Bittwe und Schwägerin Karoline von Wolzogen ftattgefunden, an feinen "Nachrichten". In einem Briefe ber Fran von Schiller an Cotta heißt cs: "Rörner hat mir neulich geschrieben. - Er wünfchte sehr nähere Nachrichten über Schillers Leben in Stuttgart, feine Erziehung in ber Atademie, fein Leben nachber bort und feine Entfernung aus Würtemberg, vielleicht tonnte Beterfen ober haug noch data angeben." Und im Februar 1811 äußert fie wiederum gegen Cotta: "Ich gestehe, daß ich wohl glaube, bag Körner Schiller am besten in der Welt fannte, weil fich beide in einer Periode bes Lebens fanden, wo die erfte Jugendbildung icon vorüber und der Geschmad wie das Urtheil fich geläutert." (Charlotte von Schiller an Cotta, 26. August 1810 und 15. Februar 1811. Briefmechsel zwischen Schiller und Cotta. C. 563 und 564.) 3m Juli 1811 war bie Arbeit beenbet und in Goethes Sanden. "Ich habe ihm müssen den Aussatz von Körner über Schillers Leben bringen. Roch weiß ich nicht, was er bagu fagt, Körner hat fich gang feinem Urtheil unterworfen." (Charl. von Schiller an Cotta, 19. Juli 1811; a. a. D. S. 564.) Das Urtheil icheint bann, wie verdient, gunftig ausgefallen gu sein und Körners Arbeit ward ber Sammlung der Schillerschen Werte vorangebruckt. Der Abdruck erfolgt aus der Ausgabe der Werke von 1812, in welcher die Cottaiche Buchbandlung die Nachrichten mit der Bemertung einführte: "Für die Buverläffigfeit diefer Nachrichten bürgt der Appellationsrath Rörner in Dresden, als ihr Berfaffer. Seit dem Jahre 1785 gehörte er gu Schillers vertrauteften Freunden, und wurde von mehreren Perfonen, die mit dem Berewigten in genauefter Berbindung gewesen maren, durch ichagbare Bentrage unterftutt. Richt ber fleinfte Umftand ift in biefe Lebensbeichreibung aufgenommen worden, der nicht auf Schillers eigne Aeuferungen oder auf glaubwürdige Beugniffe fich gründete".

Die Sitte und Denkart des väterlichen Hauses, in welchem Schiller die Jahre feiner Kindheit verlebte, war nicht begünftigend für die frühzeitige Entwickelung vorhandener Fähigkeiten, aber für die Gefundheit der Seele von wohlthätigen Ginfluffe. Ginfach und ohne vielseitige Ausbildung, aber fraftvoll, gewandt und thätig für bas praftische Leben, bieder und fromm war der Bater. Als Wundarzt ging er im Jahre 1745 mit einem Baprischen Susaren = Regimente nach den Niederlanden, und der Mangel an hinlänglicher Beschäftigung veranlasste ihn, ben dem damaligen Kriege sich als Unterofficier gebranchen zu laffen, wenn kleine Commando's auf Unternehmungen ausgeschickt wurden. Als nach Abschluß des Aachner Friedens ein Theil des Regiments, ben dem er diente, entlaffen wurde, kehrte er in fein Baterland, das Herzogthum Bürttemberg, zurud, erhielt dort Unftellung, und war im Jahre 1757 Fähnrich und Adjutant ben dem da= maligen Regimente Pring Louis. Dies Regiment gehörte zu einem Bürttembergischen Sütfa=Corpa, das in einigen Feldzügen des sieben= jährigen Krieges einen Theil der öfterreichischen Armee ausmachte. In Böhmen erhielt diefes Corps einen bedeutenden Berluft durch eine heftige austedende Rrankheit, aber Schillers Bater erhielt sich burch Mäßigkeit und viele Bewegung gefund, und übernahm in diefem Falle der Noth jedes erforderliche Geschäft, wozu er gebraucht werden kounte. Er besorgte die Kranken, als es an Bundärzten fehlte, und vertrat die Stelle des Geiftlichen ben bem Gottesdienste des Regiments durch Borlefung einiger Gebete und Leitung des Gefangs.

Seit dem Sahre 1759 ftand er ben einem andern Burttembergischen Corps in Sessen und Thuringen, und benutte jede Stunde der Muße, um durch eignes Studium, ohne fremde Benhulfe, nachanholen, was ihm in frühern Jahren, wegen ungünstiger Umstände, nicht gelehrt worden war. Mathematik und Philosophie betrieb er mit Eifer, und landwirthschaftliche Beschäftigungen hatten daben für ihn einen vorzüglichen Reiz. Gine Baumschule die er in Ludwigsburg anlegte, wo er nach beendigtem Kriege als Hauptmann im Quartier war, hatte den glücklichsten Erfolg. Dies veranlasste den damaligen Herzog von Bürttemberg, ihm die Aufficht über eine größere Anftalt dieser Art zu übertragen, die auf der Solitude, einem Herzoglichen Lustichlosse, war errichtet worden. In dieser Stelle befriedigte er voll= kommen die von ihm gehegten Erwartungen, war geschätzt von seinem Fürsten, und geachtet von allen, die ihn kannten, erreichte ein hohes Alter, und hatte noch die Freude, den Ruhm seines Sohnes zu erleben. Ueber diesen Sohn findet sich folgende Stelle in einem noch vorhandenen eigenhändigen Auffate des Baters:

"Und du Wesen aller Wesen! Dich hab' ich unch der Geburt "meines einzigen Sohnes gebeten, daß du demselben an Geistes"ftärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht "erreichen konnte, und du hast mich erhört. Dank dir, gütigstes "Wesen, daß du auf die Bitten der Sterblichen achtest! —"

Schillers Mutter wird von zuverlässigen Personen als eine ansspruchlose, aber verständige und gutmüthige Hausfrau beschrieben. Gatten und Kinder liebte sie zärtlich, und die Junigkeit ihres Gefühls machte sie ihrem Sohne sehr werth. Zum Lesen hatte sie wenig Zeit, aber Uz\*) und Gellert waren ihr lieb, besonders als geistliche Dichter. — Bon solchen Aeltern wurde Johann Christoph Friedrich Schiller am 10. November 1759 zu Marbach, einem Württembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Einzelne Züge, deren man sich aus seinen frühesten Jahren erinnert, waren Beweise von Weichheit des Herzens, Nelizgissität, und strenger Gewissenhaftigkeit. Den ersten Unterricht erhielt

<sup>\*)</sup> Körner ichrieb beständig "Ilb".

er von dem Pfarrer Moser in Lorch, einem Württembergischen Grenzs dorfe, wo Schillers Aeltern von 1765 an dren Jahre lang sich aufschielten. Der Sohn dieses Geistlichen, ein nachheriger Prediger, war Schillers erster Jugendfreund, und dies erweckte ben ihm wahrscheinsticher Weise die nachherige Neigung zum geistlichen Stande.

Die Schillersche Familie zog im Jahre 1768 wieder nach Ludwigssburg. Dort sahe der neunjährige Knabe zum erstenmale ein Theater, und zwar ein so glänzendes, wie es die Pracht des Hoses unter des Herzog Carls Regierung erforderte. Die Wirkung war mächtig, es eröffnete sich ihm eine neue Welt, auf die sich alle seine jugendlichen Spiele bezogen, und Plane zu Tranerspielen beschäftigten ihn schon damals, aber seine Neigung zum geistlichen Stande verminderte sich nicht.

Bis zum Jahre 1773 erhielt er seinen Unterricht in einer öffentstichen größern Schule zu Ludwigsburg, und auf diese Zeit erinnert sich ein damaliger Mitschiller seiner Munterkeit, seiner oft muthwilligen Laune und Keckheit, aber auch seiner edlen Denkart und seines Fleißes. Die guten Zeuguisse seiner Lehrer machten den regierenden Herzog auf ihn ausmerksam, der damals eine nene Erziehungsanstalt mit großem Eiser errichtete, und unter den Söhnen seiner Officiere Zöglinge dafür aussuchte.

Die Aufnahme in dieses Institut, die militärische Pflanzschule auf dem Lustschlösse Solitude und nachherige Carlsschule zu Stuttgart, war eine Gnade des Fürsten, deren Ablehnung für Schillers Bater allerdings bedenklich sehn mußte. Gleichwol eröffnete dieser dem Herzoge frehmüthig die Absicht, seinen Sohn einem Stande zu widmen, zu welchem er beh der neuen Bildungsanstalt nicht vorbereitet werden konnte. Der Herzog war nicht beleidigt, aber verlangte die Wahl eines andern Studiums. Die Verlegenheit war groß in Schillers Familie; ihm selbst kostetes viel Neberwindung, seine Neigung den Verhältnissen seines Vaters aufzuopfern, aber endlich entschied er sich sür das juristische Fach, und wurde im Jahre 1773 in das neue Institut aufgenommen. Noch im solgenden Jahre, als jeder Zögling seine eigene Characters Schilderung ausselen mußte, wagte Schiller das Geständniß:

"daß er sich weit glücklicher schätzen würde, wenn er dem Vater= "lande als Gottesgelehrter dienen könnte." Auch ergriff er im Jahre 1775 eine Gelegenheit, wenigstens das juristische Studium, das für ihn nichts Anziehendes hatte, aufzugeben. Es war ben dem Institute eine neue Lehr-Austalt für künftige Aerzte errichtet worden, der Herzog ließ jedem Zöglinge die Wahl, von dieser Austalt Gebranch zu machen, und Schiller benutzte diese Aufforderung.

Auf der Carls-Schule war es, wo seine frühesten Gedichte entstanden. Ein Versuch, das Eigenthümliche dieser Producte aus das maligen äußern Ursachen vollständig zu erklären, wäre ein vergebliches Bemühen. Von dem, was die Richtung eines solchen Geistes bestimmte, blieb natürlicher Beise vieles verborgen, und nur folgende bekannt gewordene Umstände verdienen in dieser Rücksicht bemerkt zu werden.

Deutsche Dichter zu lesen gab es auf der Carls Schule, so wie auf den meisten damaligen Unterrichts Unstalten in Deutschland, wenig Gelegenheit. Schiller blieb daher noch unbekannt mit einem großen Theile der vaterländischen Literatur, aber desto vertrauter wurde er mit den Werken einiger Lieblinge. Alopstock, Uz, Lessing, Goethe und von Gerstenberg waren die Frennde seiner Jugend.

Auf dem deutschen Barnaß begann damals ein neues Leben. Die besten Röpfe emporten sich gegen den Despotismus der Mode und gegen das Streben nach kalter Eleganz. Kräftige Darftellung ber Leidenschaft und des Characters, tiefe Blicke in das Innere der Seele, Reichthum der Phantafie und der Sprache follten allein den Werth des Dichters begründen. Unabhängig von allen äußern Umgebungen, follte er als ein Befen aus einer höhern Belt erscheinen, unbekummert, ob er früher oder später ben feinen Zeitgenoffen eine würdige Anfnahme finden werde. Nicht durch fremden Einfluß, sondern allein durch sich felbst follte die deutsche Dichtkunft sich ans ihrem Innern entwickeln. Benfpiele einer folden Denkart nußten einen Jungling von Schillers Anlagen mächtig ergreifen. Daber besonders feine Be= geisterung für Goethens Got von Berlichingen und Gerftenbergs Ugolino. Später wurde er auf Shakeipear aufmerkjam gemacht, und dies geschah durch seinen damaligen Lehrer, den jetigen Prälat Abel in Schönthal, der überhaupt sich um ihn mehrere Berdienste erwarb. Mit dem Dichter Schubart war Schiller in keiner weitern Berbindung,

ats daß er ihn einmal auf der Festung Hohenasperg, aus Theilnehmung an seinem Schicksale, besuchte.

Ein episches Gedicht, Moses, gehört zu Schillers frühesten Berssuchen vom Jahre 1773, und nicht lange nachher entstand sein erstes Tranerspiel: Cosmus von Medicis, im Stoffe ähnlich mit Leises wißens Julius von Tarent. Ginzelne Stellen dieses Stücks sind später in die Näuber aufgenommen worden; aber außerdem hat sich von Schillers Producten aus dem Zeitraume vor 1780 nichts erhalten, als wenige Gedichte, die sich im schwäbischen Magazin sinden. Schiller beschäftigte sich damals aus eigenem Antriebe nicht bloß mit Lesung der Dichter. Auch Plutarchs Viographien, Herders und Garvens Schriften waren für ihn besonders anzichend, und es verdient bemerkt zu werden, daß er vorzüglich in Luthers Vibelübersetzung die deutsche Sprache studirte.

Mediein trieb er mit Ernst, und um ihr zwey Jahre ausschließend zu widmen, entsagte er während dieser Zeit allen poetischen Arbeiten. Er schrieb damals eine Abhandlung unter dem Titel: Philosophie der Physiologie. Diese Schrift wurde nachher lateinisch von ihm ausgearbeitet, und seinen Borgesetzten im Manuscripte vorgelegt, erschien aber nicht im Drucke. Nach beendigtem Eursus vertheidigte er im Jahre 1780 eine andere Probeschrift: Ueber den Zusammenshang der thierischen Natur des Meuschen mit seiner geistigen. Der Ersolg davon war eine baldige Austellung als Regiments-Medikus ben dem Regimente Auge, und seine Zeitgenossen behäupten, daß er sich als praktischer Arzt durch Geist und Kühnheit, aber nicht im gleichen Grade durch Glück ausgezeichnet habe.

Nach Ablauf der Zeit, in der ihn ein strenges Gelübde von der Poesie entfernte, kehrte er mit erneuerter Liebe zu ihr zurück. Die Räuber und mehrere einzelne Gedichte, die er kurz nachher, nebst den Producten einiger Freunde, unter dem Titel einer Anthologie herausgab, entstanden in den Jahren 1780 und 1781, welche zu den entscheidendsten seines Lebens gehörten.

Für die Näuber fand Schiller keinen Verleger, und mußte den Druck auf eigne Kosten veranstalten. Desto erfreulicher war ihm der

erste Beweis einer Anerkennung im Anstande, als ihn schon im Jahre 1781 der Hosse Cammerrath und Buchhändler Schwan in Mannheim zu einer Umarbeitung dieses Werks für die dortige Bühne aufforderte. Sinen ähnlichen Antrag, der zugleich auf künstige dramatische Producte gerichtet war, erhielt er kurz darauf von dem Director des Mannsheimer Theaters selbst, dem Freiherrn von Dalberg. Was Schiller hierauf erwiederte, ist noch vorhanden, und es ergibt sich daraus, wie streng er sich selbst beurtheilte, und wie seicht er in jede Abänderung willigte, von deren Nothwendigkeit man ihn überzeugte, aber wie wenig auch diese Willsährigkeit in Schlafsheit ausartete, und wie nachsdrücklich er in wesentlichen Punkten, selbst gegen einen Mann, den er hochschätzte, die Rechte seines Werks vertheidigte.

Die schriftlichen Verhandlungen endigten sich zu beyderseitiger Zusfriedenheit, und die Ränder wurden im Januar 1782 in Mannheim aufgeführt. Bey dieser und der zweyten Aufführung im Mai eben dieses Jahres war Schiller gegenwärtig, aber die Reise nach Mannsheim hatte heimlich geschehen müssen, und blieb nicht verborgen. Ein vierzehntägiger Arrest war die Strafe.

Bu eben dieser Zeit wurde Schillern durch einen andern Umstand sein Aufenthalt in Stuttgart noch mehr verbittert. Gine Stelle in den Räubern, wodurch fich die Graubundtner beleidigt fanden, veranlagte eine Beschwerde, und der Herzog verbot Schillern, außer dem medicinischen Fache irgend etwas drucken zu lassen. Dies war für ihn eine desto drückendere Beschränkung, je gunftigere Aussichten sich ihm durch den glücklichen Erfolg feines erften Trauerspiels eröffneten. Auch hatte er sich mit dem Professor Abel und dem jetigen Bibliothekar Petersen in Stuttgart vereinigt, um eine Zeitschrift unter bem Titel: Bürttembergisches Repertorium der Literatur herauszugeben, zu deren ersten Studen er einige Auffäte, als: über das gegenwär= tige deutsche Theater; der Spaziergang unter den Linden; eine großmüthige Sandlung aus der neuesten Beschichte, und verichiedene Recenfionen, vorzüglich eine fehr strenge und ausführliche über die Räuber, lieferte. Indeffen gab es noch einen Ausweg, um jenes Berbot rückgängig zu machen, wozu aber Schiller sich nicht entschließen konnte-

In spätern Jahren erzählte er felbst, wie ein glandwürdiger Mann . bezeugt, daß es nicht seine Beschäftigung mit Poefie überhaupt, sondern jeine besondere Art zu dichten war, was damals die Unzufriedenheit des Herzogs erregte. Alls ein vielseitig gebildeter Fürst achtete der Berzog jede Gattung von Runft, und hätte gern geschen, daß auch ein vorzüglicher Dichter aus der Carls-Schule hervorgegangen ware. Aber in Schillers Producten fand er häufige Verstöße gegen den bessern Geschmad. Gleichwohl gab er ihn nicht auf, ließ ihn vielmehr zu sich kommen, wornte ihn auf eine väterliche Art, woben Schiller nicht ungerührt bleiben konnte, und verlangte bloß, daß er ihm alle seine poetischen Producte zeigen follte. Dies einzugehen, war Schillern unmöglich und seine Weigerung wurde natürlicher Weise nicht wohl aufgenommen. Es scheint jedoch, daß ben dem Berzoge auch nachher noch ein gewiffes Intereffe für Schillern übrig blieb. Wenigstens wurden feine strengen Magregeln gegen ihn gebraucht, als er später fich heimlich von Stuttgart entfernte, und diefer Schritt hatte für seinen Vater feine nachtheilige Folgen. Auch durfte Schiller nachher im Jahre 1793, als der Herzog noch lebte, eine Reise in sein Vaterland und zu seinen Aeltern wagen, ohne daß diese Zusammenkunft auf irgend eine Art gestört wurde.

Die Anfführung der Räuber in Mannheim, wo die Schanspielstunft damals auf einer hohen Stuse stand, und besonders Jsslands Darstellung des Franz Moor, hatte auf Schillern begeisternd gewirkt. Seine dortige Ausnahme versprach ihm ein schönes poetisches Leben, dessen Neiz er nicht widerstehen konnte. Aber gleichwol wünschte er Stuttgart nur mit Erlaudniß des Herzogs zu verlassen. Diese Erlaudniß hoffte er durch den Freiherrn von Dalberg auszuwirken, und seine Briese an ihn enthalten mehrmalige dringende Gesuche um eine solche Verwendung. Aber es mochten Schwierigkeiten eintreten, seine Bitte zu erfüllen, seine Ungeduld wuchs, er entschloß sich zur Flucht, und wählte dazu den Zeitpunkt im October 1782, da in Stuttgart Alles mit den Feyerlichseiten beschäftigt war, die durch die Ankunft des damaligen Großfürsten Paul veranlaßt wurden.

Unter fremdem Namen ging er nach Franken und lebte dort ben=

nahe ein Jahr in der Nähe von Meiningen zu Bauerbach, einem Gute der Frau Geheimen=Räthin von Wolzogen, deren wohlwollende Auf=nahme er seiner Verbindung mit ihren Söhnen, die mit ihm in Stutt=gart studirt hatten, verdankte. Sorgloß und ungestört widmete er sich hier ganz seinen poetischen Arbeiten. Die Früchte seiner Thätigkeit waren: die Verschwörung des Fiesko, ein schon in Stuttgart während des Arrests angesangenes Werk— Kabale und Liebe und die ersten Ideen zum Don Karloß. Im September 1783 verließer endlich diesen Aufenthalt, um sich nach Mannheim zu begeben, wo er mit dem dortigen Theater in genauere Verbindung trat.

Es war in Schillers Character, ben jedem Eintritte in neue Verhältniffe fich fogleich mit Planen einer vielumfassenden Wirksamkeit zu beschäftigen. Mit welchem Ernste er die dramatische Runft betrieb, ergiebt sich aus seiner Vorrede zur ersten Ausgabe der Ränber, aus dem Auffate über das gegenwärtige deutsche Theater in dem Bürttembergischen Repertorium, und aus einer im 1 ften hefte ber Thalia ein= gerückten Borlefung über die Frage: Bas tann eine gute ftehende Schaubuhne wirken? In Mannheim hoffte er viel für das höhere Interesse ber Runft. Er war Mitglied ber bamaligen durpfälzischen deutschen Gesellschaft geworden, sah sich von Männern umgeben, von denen er eine kräftige Mitwirkung erwartete, und entwarf einen Plan. dem Theater in Mannheim durch eine dramaturgische Gesellschaft eine größere Bolltommenheit zu geben. Diefer Gedanke kam nicht zur Ausführung, aber Schiller versuchte wenigstens allein für diesen 3med etwas zu leisten, und bestimmte dazu einen Theil der periodischen Schrift, die er im Jahre 1784 unter bem Titel: Rheinische Thalia, unternahm. In der Ankündigung dieser Zeitschrift wirft er sich mit jugendlichem Bertrauen dem Publikum in die Arme. Seine Worte find folgende:

"Alle meine Verbindungen sind nunmehr aufgelöst. Das Pusblikum ist mir jetzt Alles, mein Studium, mein Souverain, mein Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Vor diesem und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an beh der Vorstellung,

keine andere Fessel zu tragen, als den Ausspruch der Welt — an keinen andern Thron mehr zu appelliren, als an die menschliche Seele. — Den Schriftsteller überhüpfe die Nachwelt, der nicht mehr war, als seine Werke — und gern gestehe ich, daß beh Heraussgabe dieser Thalia meine vorzügliche Absicht war, zwischen dem Publikum und mir ein Band der Freundschaft zu knüpfen."

Unter die dramatischen Stoffe, mit denen sich Schiller während seines Aufenthalts in Franken und Mannheim abwechselnd beschäftigte, geshörte die Geschichte Conradins von Schwaben, und ein zwenter Theil der Räuber, der eine Aussching der Dissonanzen dieses Trauerspiels enthalten sollte. Auch entstand damals ben ihm die Idee: Shakespeares Macbeth und Timon für die deutsche Bühne zu bearbeiten. Aber Don Carlos war es endlich, wofür er sich bestimmte, und einige Scenen davon erschienen im 1sten Hefte der Thalia.

Die Vorlesung dieser Scenen an dem Landgräslich Hessen=Darmsstädtischen Hofe gab Gelegenheit, daß Schiller dem daben gegenwärtigen regierenden Herzoge von Sachsen=Weimar bekannt, und von ihm zum Nath ernannt wurde. Diese Auszeichnung von einem Fürsten, der mit den Musen vertraut und nur an das Vortrefsliche gewöhnt war, mußte Schillern zur großen Ausmunterung gereichen, und hatte spätershin für ihn die wichtigsten Folgen.

Im März des Jahres 1785 kam er nach Leipzig. Hier erwarsteten ihn Freunde, die er durch seine frühern Producte gewonnen hatte, und die er in einer glücklichen Stimmung sand. Unter diesen Freunden war auch der zu früh verstorbene Huber. Schiller selbst wurde aufgeheitert, und verlebte einige Monate des Sommers zu Golis, einem Dorse ben Leipzig, in einem fröhlichen Zirkel. Das Lied an die Freude wurde damals gedichtet.

Mit dem Ende des Sommers 1785 begann Schillers Aufenthalt in Dresden, und dauerte bis zum Julius 1787. Don Carlos wurde hier nicht bloß geendigt, sondern erhielt auch eine ganz neue Gestalt. Schiller bereuete oft, einzelne Seenen in der Thalia bekannt gemacht zu haben, ehe das Ganze vollendet war. Er selbst hatte während dieser Arbeit beträchtliche Fortschritte gemacht, seine Forderungen waren ftrenger geworden, und der anfängliche Plan befriedigte ihn eben so wenig, als die Manier der Ausführung in den ersten gedruckten Scenen.

Der Entwurf zu einem Schauspiel: der Menschenfeind, und einige davon vorhandene Scenen, gehören auch in diese Periode. Bon kleinern Gedichten erschienen damals nur wenige. Schiller war theils zu sehr mit der Fortsetzung seiner Zeitschrift beschäftigt, theils war in ihm der Bunsch rege geworden, durch irgend eine Thätigkeit anßershalb des Gedictes der Dichtkunst sich eine unabhängige Existenz zu gründen. Er schwankte einige Zeit zwischen Medicin und Geschichte und wählte endlich die letzte. Die historischen Borarbeiten zum Don Carlos hatten ihn auf einen reichhaltigen Stoff aufmerksam gemacht, den Abfall der Niederlande unter Philipp dem zwehten. Zur Behandlung dieses Stoffs sing er daher au, Materialien zu sammeln. Auch beschloß er damals, Geschichten der merkwürdigsten Revolutionen und Verschwörungen heranszugeben, wovon aber nur ein Theil erschien, der von Schillern selbst etwas mit enthält.

Cagliostro spielte damals eine Rolle in Frankreich, die viel Aufschen erregte; unter dem, was von diesem sonderbaren Manne erzählt wurde, fand Schiller Manches brauchdar für einen Roman, und es entstand die Idee zum Geisterseher. Es lag durchaus keine wahre Geschichte daben zum Grunde, sondern Schiller, der nie einer geheimen Geschschaft angehörte, wollte bloß in dieser Gattung seine Kräfte versuchen. Das Werk wurde ihm verleidet, und blieb unbeendigt, als aus den Anfragen, die er von mehrern Seiten erhielt, hervorzugehen schien, daß er bloß die Nengierde des Publikum auf die Begebenheit gereizt hätte. Sein Zweck war eine höhere Wirkung gewesen.

Das Jahr 1787 führte ihn nach Weimar. Goethe war damals in Italien, aber von Wicland und Herder wurde Schiller mit Wohls wollen aufgenommen. Herder war für ihn änßerst anziehend, aber die väterliche Zuneigung, mit der ihm Wieland zuvorkam, wirkte noch in einem höhern Grade auf Schillers Empfänglichkeit. Er schrieb das mals an einen Freund:

"Wir werden schöne Stunden haben. Wieland ist jung, wenn er liebt."

Ein sotches genaneres Verhältniß gab Anlaß, daß Schiller zu einer fortgesetzen Theilnahme am dentschen Merkur aufgesordert wurde. Die Idee, dieser Zeitschrift durch ihn eine frischere und jugendlichere Gestalt zu geben, war für Wieland sehr erfreulich. Schiller ließ es nicht au Thätigkeit sehlen und lieserte die Götter Griechenlands, die Künstler, ein Fragment der niederländischen Geschichte, die Briese über Don Carlos, und einige andere prosaische Aufsätze für die Jahrzgänge des Merkur von 1788 und 1789, die überhaupt zu den reichshaltigsten gehörten, und zugleich durch Beyträge von Goethe, Kant, Herder und Reinhold sich auszeichneten.

Noch im Jahre 1787 wurde Schiller von der Dame in Meiningen, die ihn, nach seiner Entsernung von Stuttgart, mit so vieler Güte aufgenommen hatte, zu einem Besuche eingeladen. Auf dieser Reise, die er aus inniger Dankbarkeit und Hodsschähung unternahm, verweilte er auch mit vieler Annehmlichkeit in Audolstadt, machte dort interessante Bekanntschaften, und sah zuerst seine nachherige Gattin, Fränlein von Lengeseld.

Einige Wochen waren nach seiner Zurückfunft von dieser Reise vergangen, als er an einen Freund schrieb:

"Ich bedarf eines Mediums, durch das ich die andern Freuden genieße. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und Schönheit werden nicht auf mich wirken, wenn eine ununterbrochene Reihe seiner wohlthätiger häuslicher Empfindungen mich für die Freude stimmt, und mein erstarrtes Wesen wieder durchwärmt. Ich din dis jetzt ein isolirter fremder Mensch in der Natur herungeirrt, und habe nichts als Eigenthum besessen. — Ich sehne mich nach einer bürgerstichen und häuslichen Existenz. — Ich habe seit vielen Jahren kein ganzes Gtück gefühlt, und nicht sowol, weil mir die Gegenstände dazu sehlten, sondern darum, weil ich die Frenden mehr naschte, als genoß, weil es mir an immer gleicher und sanster Empfängslichseit mangelte, die nur die Nuhe des Familienlebens giebt. —"

Die Gegend bei Rudolstadt hatte Schillern so sehr angezogen, daß er sich entschloß, den Sommer des Jahrs 1788 dort zu verseben. Er wohnte vom Mai bis zum November theils in Volkstädt, nicht

weit von Rudolstadt, um das Landleben zu genießen, theils später in Rudolstadt selbst, und die Familie der Frau von Lengeseld war fast täglich sein Umgang. Im November schrieb er:

"Mein Abzug aus Andolstadt ist mir in der That schwer gesworden. Ich habe dort viele schöne Tage gelebt, und ein sehr werthes Band der Freundschaft gestiftet."

Während dieses Ausenthalts in Andolstadt traf sich, daß Schiller zum erstenmale Goethen sah. Seine Erwartung war aufs höchste gespannt, theils durch die frühern Eindrücke von Goethens Werken, theils durch Alles, was er über sein Persönliches in Weimar gehört hatte. Goethe erschien in einer zahlreichen Gesulschaft, heiter und mittheilend, besonders über seine italienische Neise, von der er eben zurückgekommen war; aber diese Ruhe und Unbefangenheit hatte für Schillern, der in dem Bewußtschn eines rastlosen und unbefriedigten Strebens ihm gegenüber saß, damals etwas Unbehagliches.

"Im Ganzen genommen," schrieb er über diese Zusammenkunst, "ist meine in der That große Jdec von Goethe, nach dieser persönslichen Bekanntschaft, nicht vermindert worden, aber ich zweisle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Bieles, was mir jetzt noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hossen habe, hat seine Epoche ben ihm durchlebt. Sein ganzes Wesen ist schon von Ansang her anders angelegt, als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden. Indessen schließt sich aus einer solchen Zusammenkunst nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere lehren."

Und die Zeit sehrte schon nach einigen Monaten, das Goethe wenigstens keine Gelegenheit versäumte, sich für Schillern, den er zu schätzen wußte, thätig zu verwenden. Als der Prosessor Eichhorn das mals Jena verließ, war eben Schillers Werk über den Abfall der Niederlande erschienen, und versprach viel von ihm für den Vortrag der Geschichte. Goethe und der zeizige Geheimrath von Voigt bewirkten daher seine Anstellung als Prosessor in Jena. Schillern war dies allers dings erwünsicht, aber zugleich überraschend, da er zu einem solchen Lehrsamte noch eine Vorbereitung von einigen Jahren für nöthig gehalten hatte.

Seit seiner Abreise von Dresden bis zum Frühjahr 1789, als der Zeit, da er seine Prosessur in Jena autrat, beschäftigte ihn hauptsächlich sein historisches Werk. Er schrieb darüber einem Freunde:

"Du glaubst kaum, wie zufrieden ich mit meinem neuen Fache bin. Uhnung großer unbebauter Felder hat für mich so viel Reizendes. Mit jedem Schritte gewinne ich an Ideen und meine Seele wird weiter mit ihrer Welt."

Gine spätere Meußerung über den historischen Stil mar folgende: "Das Interesse, welches die Geschichte des velovonnesischen Krieges für die Griechen hatte, muß man jeder neuern Geschichte, die man für die Neuern schreibt, zu geben suchen. Das eben ift die Aufgabe, daß man seine Materialien fo mahlt und ftellt, daß fie bes Schnucks nicht brauchen, um zu interessiren. Wir Neuern haben ein Interesse in unserer Gewalt, das kein Grieche und kein Römer gefannt hat, und dem das vaterlandische Interesse ben weitem nicht benkommt. Das lette ift überhaupt nur für unreife Nationen wichtig, für die Jugend der Welt. Gin gang anderes Intereffe ift es, jede merkwürdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig darzustellen. Es ift ein armseliges kleinliches Ideal. für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geift ift biefe Grenze durchaus unerträglich. Diefer kann ben einer fo mandel= baren, zufälligen und willtührlichen Form der Menschheit, ben einem Fragmente (und was ift die wichtigste Nation anders?) nicht stille stehen. Er kann sich nicht weiter dafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fort-

Eine so begeifternde Ansicht der Geschichte machte gleichwol Schillern der Dichtkunft nicht untren. Seine poetischen Producte in diesem Zeitsraume waren nicht zahlreich, aber bedeutend, und Fortschritte, sowohl in Ansehung der Form als des Inhalts, zeigten sich sehr deutlich in den Göttern Griechenlands und in den Künstlern. Auch beschäftigten ihn Plane zu künstigen poetischen Arbeiten. Die Idee, einige Situationen aus Wielands Oberon als Oper zu behandeln, kam nicht zur Aussichung. Länger verweilte Schiller ben dem Gedanken,

schritt ber Gattung wichtig ift."

zu einem epischen Gedichte den Stoff aus dem Leben des Königs Friedrich des zwehten zu wählen. Es finden sich hierüber in Schillers Briefen folgende Stellen:

"Die Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen Action Friedrichs des zwehten zu machen, ift gar nicht zu verwerfen, nur kommt fie für 6 bis 8 Jahre für mich zu früh. Alle Schwierig= teiten, die von der fo naben Modernität biefes Gujets entstehen, und die anscheinende Unverträglichkeit des epischen Tons mit einem gleichzeitigen Gegenstande, wurden mich fo fehr nicht schrecken. -Ein episches Gebicht im 18ten Jahrhundert muß ein gang anderes Ding fenn, als eines in der Rindheit der Welt. Und eben das ifts, was mich an diefe Idee fo angieht. Unfere Sitten, der feinste Duft unserer Philosophien, unsere Berfassungen, Bauslichkeit, Künfte, furz Alles muß auf eine ungezwungene Art darin niedergelegt werden, und in einer ichonen harmonischen Freiheit leben, so wie in der Miade alle Zweige der griechischen Cultur u. f. w. auschaulich leben. Ich bin auch gar nicht abgeneigt, mir eine Maschinerie dagu zu erfinden, denn ich möchte auch alle Forderungen, die man an den epischen Dichter von Seiten der Form macht, haarscharf erfüllen. Diefe Mafchinerie aber, die ben einem fo modernen Stoffe, in einem fo prosaischen Zeitalter, Die größte Schwierigkeit zu haben scheint, kann bas Intereffe in einem hohen Grade erhöhen, wenn fie eben diesem modernen Geifte angepaßt wird. Es rollen allerley Ideen darüber in meinem Ropfe trüb durcheinander, aber es wird sich noch etwas Helles darans bilden. Aber welches Metrum ich bagn mählen würde, erräthft Du wohl fcmerlich - Rein anderes, als Ottave rime. Alle andere, das jambische ausgenommen, sind mir in den Tod zuwider, und wie angenehm mußte der Ernft, das Erhabene in fo leichten Feffeln fpielen! Wie fehr der epifche Be= halt durch die weiche fanfte Form iconer Reime gewinnen! Singen muß man es können, wie die griechischen Bauern die Miade; wie bie Gondolieri in Benedig die Stanzen aus dem befrehten Jerufalem. Auch über die Epoche aus Friedrichs Leben, die ich wählen würde, habe ich nachgedacht. Ich hatte gern eine unglückliche Situation,

welche seinen Geist unendlich poetischer entwickeln läßt. Die Haupts Handlung müßte, wo möglich, sehr einfach und wenig verwickelt sehn, daß das Ganze immer leicht zu übersehen bliebe, wenn auch die Episoden noch so reichhaltig wären. Ich würde darum immer sein ganzes Leben und sein Jahrhundert darin auschauen lassen. Es gibt hier kein besseres Muster, als die Fliade."

Das Studium der Griechen war überhaupt damals für Schillern sehr anziehend. Von Rudolstadt aus schrieb er:

"Ich lese jetzt fast nichts, als Homer; die Alten geben mir wahre Genüffe. Zugleich bedarf ich ihrer im höchsten Grade, um meinen eigenen Geschmack zu reinigen, der sich durch Spitzsindigkeit, Künstslichkeit und Witzeley sehr von der wahren Simplicität zu entsernen aufüng."

In dieser Zeit übersetzte er auch die Iphigenia in Aulis, und einen Theil der Phönicierinnen des Euripides. Der Agamemnon des Aeschylus, auf den er sich sehr freute, sollte nachher an die Reihe kommen. Die Uebersetzungen aus Virgils Aeneis entstanden später, und wurden großentheils durch Schillers dermalige Vorliebe für die Stanzen veranlaßt. Bürger war im Jahr 1789 nach Weimar gestommen, und Schiller ging einen Wettstreit mit ihm ein. Behde wollten dasselbe Stück aus dem Virgil, jeder in einem selbstgewählten Versmaße, übersetzen.

Wie sehr Schiller in dieser Periode seines Lebens die ächte Kritik ehrte, und mit welcher Strenge er sich selbst behandelte, ergibt sich aus folgenden Stellen seiner Briefe:

"Mein nächstes Stück, schreibt er, das schwerlich in den nächsten 2 Jahren erscheinen dürfte, muß meinen dramatischen Beruf entscheiden. Ich traue mir im Drama dennoch am allermeisten zu, und ich weiß, worauf sich diese Zuversicht gründet. Bis jetzt haben mich die Plane, die mich ein blinder Zufall wählen ließ, aufs Neußerste embarassirt, weit die Composition zu weitläusig und zu kühn war. Laß mich einmal einen simpeln Plan behandeln und darüber brüten."

Wieland hatte ihm den Mangel an Leichtigkeit vorgeworfen.

"Ich fühle," schreibt er darüber, "während meiner Arbeiten nur zu sehr, daß er Recht hat, aber ich fühle auch, woran der Fehler liegt, und dies läßt mich hoffen, daß ich mich sehr darin verbesser kann. Die Ideen strömen mir nicht reich genug zu, so üppig meine Arbeiten auch ausfallen, und meine Ideen sind nicht klar, ehe ich schreibe. Fülle des Geistes und Herzens von seinem Gegenstande, eine lichte Dämmerung der Ideen, ehe man sich hinsetzt, sie aufs Papier zu wersen, und leichter Humor sind nothwendige Requisiten zu dieser Eigenschaft; und wenn ich es einmal mit mir selbst dahin dringe, daß ich jene dreh Erfordernisse besitze, so soll es mit der Leichtigkeit auch werden."

Ein solches Streben, jede höhere Forderung zu befriedigen, artete jedoch nie in kleinliche Aengsklichkeit aus. Ueber die Freiheit des Dichters in der Wahl seines Stoffs schrieb er damals Folgendes:

"Ich bin überzeugt, daß jedes Kunstwerk nur sich selbst, das heißt, seiner eignen Schönheitsregel Rechenschaft geben darf, und keiner andern Forderung unterworsen ist. Hingegen glaube ich auch sestiglich, daß es gerade auf diesem Wege auch alle übrigen Forderungen mittelbar befriedigen muß, weil sich jede Schönheit doch endlich in allgemeine Wahrheit ausschen läßt. Der Dichter, der sich nur Schönheit zum Zweck setzt, aber dieser heilig folgt, wird am Ende alle andere Rücksichten, die er zu vernachlässigen schien, ohne daß er es will oder weiß, gleichsam zur Zugade mit erreicht haben, da im Gegentheile der, der zwischen Schönheit und Moralität, oder was es sonst seh, unstät flattert, oder um beyde buhlt, leicht es mit jeder verdirbt."

In einem andern damaligen Briefe findet sich folgende Aenkerung: "Ihr Herren Kritiker, und wie ihr euch sonst nenut, schämt oder sürchtet euch vor dem augenblicklichen vorübergehenden Wahnwitze, der sich beh allen eignen Schöpfern findet, und dessen längere oder kürzere Dauer den denkenden Künstler von dem Träumer unterscheidet. Daher eure Klagen über Unfruchtbarkeit, weil ihr zu frühe verwerft, und zu streuge sondert."

Die glückliche Stimmung, die in der damaligen Zeit aus Schillers Briefen hervorging, wurde in den benden erften Jahren feines Aufent= halts in Jena noch erhöht, als mehrere günstige Umstände ihn von der ängstlichen Sorge für die Gegenwart und Butunft befreten, und als der Besitz einer geliebten Gattinn einen längst gewünschten Lebens= genuß ihm darbot. Sein Lehramt begann er auf eine fehr glänzende Urt; über Bierhundert Zuhörer ftromten zu feinen Borlefungen. Die Unternehmung einer Herausgabe von Memvires, wozu er einleitende Abhandlungen fchrieb, und die Fortsetzung der Thalia sicherten ihm für seine Bedürfniffe eine hinlängliche Ginnahme. Es blieb ihm baben noch Zeit zu Recensionen für die allgemeine Literatur=Zeitung übrig, zu der er schon seit 1787 Bentrage lieferte. Für die Zukunft hatte ihn der Buchhändler Goschen zu einer Geschichte des drengigiährigen Rriegs für einen historischen Almanach aufgefordert, und ein deutscher Plutarch war die Arbeit, die den folgenden Jahren vorbehalten wurde. Bon dem Berzoge von Sachsen - Weimar war mit großer Bereitwilligfeit, so viel es die Berhältnisse erlaubten, beigetragen worden, um Schillern ein gewisses Einkommen zu verschaffen. Das ausgezeichnete Wohlwollen, womit ihn der damalige Coadjutor von Mainz und Statthalter von Erfurt, der jetige Fürst Primas und Großherzog von Frankfurt, behandelte,\*) eröffnete Schillern Die gunftigften Aussichten. Für die Gründung feines häuslichen Glücks schien er nichts weiter zu bedürfen, sein Berg hatte gewählt, und im Februar 1790 erhielt er die Sand des Franleins von Lengefeld. Seine Briefe aus den nachherigen Monaten enthalten folgende Stellen:

"Es lebt sich doch ganz anders an der Seite einer lieben Frau, als so verlassen und allein — auch im Sommer. Jetzt erst genieße ich die schöne Natur ganz und lebe in ihr. Es kleidet sich wieder um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt sichs wieder in meiner Brust. — Bas für ein schönes Leben führe ich jetzt! Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her, und mein Herz sindet

<sup>\*)</sup> Eben dieser Fürst erfreute Schillern in der Folge durch fortgesette schriftliche Beweise bes wärmsten Antheils an seinen Schicksalen.

eine immerwährende sanfte Befriedigung außer sich, mein Geist eine so schöne Nahrung und Erholung. Mein Dasem ist in eine hars monische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gehen mir diese Tage dahin. — Meinem künftigen Schicks sale sehe ich mit heiterm Muthe entgegen; jetzt, da ich am erreichten Ziele stehe, erstanne ich selbst, wie Alles doch über meine Erwarstungen gegangen ist. Das Schicksal hat die Schwierigkeiten sür mich besiegt, es hat mich zum Ziele gleichsam getragen. Von der Zukunst hosse ich alles. Wenige Jahre, und ich werde im vollen Genusse meines Geistes leben, ja ich hosse, ich werde wieder zu meiner Jugend zurückehren; ein inneres Dichterleben gibt mir sie zurück."

Aber eine fo glückliche Lage wurde bald durch einen harten Schlag gestört. Gine heftige Brust-Rrankheit ergriff Schillern im Anfange des Jahrs 1791, und gerrüttete seinen forperlichen Buftand für seine ganze übrige Lebenszeit. Mehrere Rückfälle ließen bas Schlimmfte fürchten, er bedurfte der größten Schonung, öffentliche Vorlefungen wären ihm äußerst schädlich gewesen, und alle andere auftrengende Arbeiten mußten ausgesetzt bleiben. Es fam Alles darauf an, ihn wenigstens auf einige Sahre in eine forgenfrene Lage zu verseben, und hierzu fehlte es in Deutschland weder an Willen noch an Kräften: aber ehe für diesen Zwed eine Bereinigung gu Stande fam, erichien unerwartet eine Sulfe aus Danemark. Bon dem damaligen Erbprinzen, jett regierenden Berzoge von Solftein-Augustenburg, und von dem Grafen von Schimmelmann wurde Schillern ein Jahrgehalt von taufend Thalern auf dren Sahre, ohne alle Bedingungen, und bloß zu feiner Wiederherstellung angeboten, und dies geschah mit einer Feinheit und Delikatesse, die den Empfänger, wie er schreibt, noch mehr rührte, als das Anerbieten selbst. Dänemark war es, woher einst auch Rlopstock die Mittel einer unabhängigen Eriftenz erhielt, um feinen Meffias zu endigen. Gesegnet sen eine so edelmuthige Denkart, die auch ben Schillern durch die glücklichsten Folgen belohnt murde!

Böllige Wiederherstellung seiner Gesundheit war nicht zu erwarten, aber die Kraft seines Geistes, der sich vom Drucke der äußern Ber-

hältnisse fren fühlte, siegte über die Schwäche des Körpers. Kleinere Uebel vergaß er, wenn ihn eine begeisternde Arbeit oder ein ernstes Studium beschäftigte, und von heftigen Anfällen blieb er ost Jahre lang befreht. Er hatte noch schöne Tage zu erleben, genoß sie mit heiterer Seele, und von dieser Stimmung erntete seine Nation die Früchte in seinen treslichsten Werken.

Während der ersten Jahre seines Aufenthalts in Jena war Schiller mit den meisten dortigen Geschrten im besten Vernehmen, mit Paulus Schütz und Huseland in freundschaftlichen Verhältnissen, aber in der genauesten Verbindung mit Reinhold. Es konnte nicht sehlen, daß er dadurch auf die Kantische Philosophie ausmerksam gemacht wurde, und daß sie ihn anzog. Was er vorzüglich studirte, war die Kritik der Urtheilskraft, und dies sührte ihn zu philosophischen Untersuchungen, deren Resultate er in der Abhandlung über Anmuth und Würde, in verschiedenen Aussichen der Thalia, und hauptsächlich später in den Briesen über die aesthetische Erziehung des Wenschen bekannt machte.

Aus der Periode dieser theoretischen Studien findet sich von ihm folgende schriftliche Aeußerung:

"Ich habe vor einiger Zeit Aristoteles' Poetik gelesen, und sie hat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärkt und erleichtert. Nach der peinlichen Art, wie die Franzosen den Aristoteles nehmen und an seinen Forderungen vorsbezzukommen suchen, erwartet man einen kalten, illiberalen und steisen Geschgeber in ihm, und gerade das Gegentheil sindet man. Er dringt mit Festigkeit und Bestimmtheit auf das Wesen, und über die äußern Dinge ist er so lax, als man sehn kann. Was er vom Dichter sordert, muß dieser von sich selbst fordern, wenn er irgend weiß, was er will; es sließt aus der Natur der Sache. Die Poetik handelt beinahe ausschließend von der Tragödie, die er mehr als irgend eine andere poetische Gattung begünstigt. Man merkt ihm an, daß er aus einer sehr reichen Ersahrung und Ansschaung herausspricht, und eine ungeheure Menge tragischer Vorsstellungen vor sich hatte. Auch ist in seinem Buche absolut nichts

Speculatives, keine Spur von irgend einer Theorie; es ist alles empirisch, aber die große Anzahl der Fälle, und die glückliche Wahl der Muster, die er vor Augen hat, gibt seinen empirischen Aussprüchen einen allgemeinen Gehalt, und die völlige Qualität von Gesehen."

In den Jahren von 1790 bis mit 1794 wurde kein einziges Original-Gedicht fertig, und bloß die Nebersetzungen aus dem Virgil sallen in diese Zeit. Es sehlte indessen nicht an Planen zu künftigen poetischen Arbeiten. Besonders waren es Jdeen zu einer Hymne an das Licht, und zu einer Theodicee, was Schillern damals beschäftigte.

"Auf diese Theodicee," schreibt er, "frene ich mich sehr, denn die neue Philosophie ist gegen die Leibnigische viel poetischer, und hat einen größern Character."

Vorzüglich gab ihm die Geschichte des drepßigjährigen Kriegs, die er für Göschens historische Almanache vom Jahre 1791 an bearsbeitete, Stoff zu poetischer Thätigkeit. Einige Zeit beschäftigte ihn der Gedanke, Gustav Adolph zum Helden eines epischen Gedichts zu wählen, wie aus folgender Stelle seiner Briefe zu ersehen ist:

"Unter allen historischen Stoffen, wo sich poetisches Interesse mit nationellem und politischem noch am meisten gattet, steht Gustav Abolph oben an. — Die Geschichte der Menschheit gehört als unsentbehrliche Episode in die Geschichte der Reformation, und diese ist mit dem dreußigjährigen Kriege unzertrennlich verbunden. Es kommt also bloß auf den ordnenden Geist des Dichters an, in einem Heldengedicht, das von der Schlacht ben Leipzig bis zur Schlacht ben Lützen geht, die ganze Geschichte der Menschheit ungezwungen, und zwar mit weit mehr Interesse zu behandeln, als wenn dies der Hanptstoff gewesen wäre."

Aus eben dieser Beit ist auch die erste Idee zum Wallenstein. Als schon im Jahre 1792 diese Idee zur Ausführung kommen sollte, schrieb Schiller darüber Folgendes:

"Eigentlich ist es doch nur die Kunst selbst, wo ich meine Kräfte fühle; in der Theorie muß ich mich immer mit Principien plagen; da bin ich bloß Dilettant. Aber um der Ausübung selbst willen

philosophire ich gern über die Theorie. Die Kritik muß mir jett selbst den Schaden ersetzen, den sie mir zugefügt hat. Und geschadet hat sie mir in der That, denn die Kühnheit, die lebendige Glut, die ich hatte, ehe mir noch eine Regel bekannt war, vermisse ich schon seit mehrern Jahren. Ich sehe mich jetzt erschaffen und bilden, ich beobachte das Spiel der Begeisterung und meine Einsbildungs-Kraft beträgt sich mit minder Frenheit, seitdem sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber erst so weit, daß mir Kunstmäßigkeit zur Natur wird, wie einem wohlgesitteten Menschen die Erziehung, so erhält auch die Phantasie ihre vorige Frenheit wieder zurück, und setzt sich keine andere, als freywillige Schranken."

Aber es sollten noch 7 Jahre vergehen, ehe der Wallenstein fertig wurde, und es gab einen Zeitpunkt der Muthlosigkeit, da Schiller dieses Werk behnahe ganz aufgegeben hätte. In seinen Briefen vom Jahre 1794 findet sich folgende Stelle:

"Bor dieser Arbeit (dem Wallenstein) ist mir ordentlich angst und bange, denn ich glaube mit jedem Tage mehr zu sinden, daß ich eigentlich nichts weuiger vorstellen kann, als einen Dichter, und daß höchstens da, wo ich philosophiren will, der poetische Geist mich überrascht. Was soll ich thun? Ich wage an diese Unternehmung sieden dis acht Monate von meinem Leben, das ich Ursache habe, sehr zu Rathe zu halten, und setze mich der Gesahr aus, ein verzunglücktes Product zu erzeugen. Was ich im dramatischen zur Welt gebracht, ist nicht sehr geschickt, mir Muth zu machen. Im eigentstichsten Sinne des Worts betrete ich eine mir ganz undekaunte, wenigstens unversuchte Bahn; denn im Poetischen habe ich seit dreh bis vier Jahren einen völlig neuen Menschen augezogen."

Nicht lange vor diesen Aeußerungen hatte Schiller eine Revision seiner Gedichte vorgenommen, und aus seinen damaligen Ausichten wird die Strenge begreiflich, mit der er seine frühern Producte beshandelte. Gleichwol darf man nicht glauben, daß überhaupt damals eine hypochondrische Stimmung durch körperliche Leiden beh ihm hersvorgebracht worden wäre. Mehrere Stellen aus seinen Briefen bes

weisen, daß er eben in dieser Zeit für begeisternde Wirksamkeit und für edlern Lebensgenuß nichts weniger als erstorben war.

Als nach Ansbruch der französischen Revolution das Schickfal Ludwigs des XVI. entschieden werden sollte, schrieb Schiller im Descember 1792 Folgendes an einen Freund:

"Weißt du mir niemand, der gut ins Französische übersetzte, wenn ich etwa in den Fall käme, ihn zu branchen? Kaum kann ich der Versuchung widerstehen, mich in die Streitsache wegen bes Königs einzumischen, und ein Memoire darüber zu schreiben. Mir scheint diese Unternehmung wichtig genug, um die Feder eines Ber= nünftigen zu beschäftigen, und ein deutscher Schriftsteller, der sich mit Frenheit und Beredsamkeit über diese Streitfrage erklart, durfte wahrscheinlich auf diese richtungslosen Köpfe einen Eindruck machen. Wenn ein Einziger aus einer ganzen Nation ein öffentliches Urtheil jagt, so ift man wenigstens auf den ersten Eindruck geneigt, ihn als Wortführer seiner Classe, wo nicht seiner Nation, anzusehen, und ich glaube, daß die Frangofen gerade in diefer Sache gegen fremdes Urtheil nicht ganz unempfindlich sind. Außerdem ist gerade Diefer Stoff fehr geschickt bazu, eine folche Bertheidigung der guten Sache zuzulaffen, die keinem Misbrauch ausgesett ift. Der Schrift= steller, der für die Sache des Königs öffentlich streitet, darf ben dieser Gelegenheit schon einige wichtige Wahrheiten mehr sagen, als ein Anderer, und hat auch schon etwas niehr Credit. Vielleicht räthst du mir an, zu schweigen, aber ich glaube, daß man ben folden Anläffen nicht indolent und unthätig bleiben darf. Sätte jeder frengesinnte Ropf geschwiegen, so ware nie ein Schritt zu unferer Verbefferung geschehen. Es gibt Zeiten, wo man öffentlich sprechen muß, weil Empfänglichkeit dafür da ift, und eine solche Beit scheint mir die jetige zu fenn."

In der Mitte des Jahrs 1793 schrieb Schiller: "die Liebe zum Baterlande ist sehr lebhaft in mir geworden."

Er unternahm die Neise nach Schwaben, lebte vom August an bis zum Mai des folgenden Jahres theils in Heilbronn, theils in Ludwigsburg, und freute sich des Wiedersehens seiner Aeltern, Schwestern und Jugendfrennde. Bon Heilbronn aus schrieb er an den Herzog von Württemberg, gegen den er sich durch seine Entsernung von Stuttsgart vergangen hatte. Er erhielt zwar keine Antwort, aber die Nachsricht, der Herzog habe öffentlich geäußert, Schiller werde nach Stuttgart kommen und von ihm ignorirt werden. Dies bestimmte Schillern, seine Reise sortzusetzen, und er fand in der Folge, daß er nichts das ben gewagt hatte. Auch betrauerte er eben diesen Herzog, der kurz nachher starb, mit einem innigen Gefühle der Dankbarkeit und Berschrung.

Schiller kehrte nach Jena zurück, voll von einem schon lange entworsenen, aber nun reif gewordenen Plane, die vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands zu einer Zeitschrift zu vereinigen, die alles übertreffen sollte, was jemals von dieser Gattung existirt hatte. Ein
unternehmender Verleger war dazu gefunden, und die Herausgabe der Horen wurde beschlossen. Die Thalia war mit dem Jahrgang 1793
geendigt worden. Für die nene Zeitschrift öffneten sich sehr günstige Unssichten, und auf die Einladungen zur Theilnehmung erfolgten von
allen Seiten vielversprechende Untworten.

Jena erhielt damals für Schillern einen neuen Reiz, da Wilhelm von Humboldt, der ältere Bruder des berühmten Reisenden, sich das hin begeben hatte, und mit Schillern dort in der genauesten Verbinzdung lebte. In diese Zeit trifft auch der Anfang des schönen, und nachher immer fester geknüpften Bundes zwischen Goethe und Schiller, der für beyde den Werth ihres Lebens erhöhte. Ueber die Veranslassung dieses Ereignisses sinden sich folgende Stellen in Schillers Briefen:

"Bei meiner Zurückfunft (von einer damaligen kleinen Reise) sand ich einen sehr herzlichen Brief von Goethe, der mir mit Berstrauen entgegen kommt. Wir hatten vor sechs Wochen über Annst und Annsttheorie ein Langes und Breites gesprochen, und uns die Hauptideen mitgetheilt, zu denen wir auf ganz verschiedenen Wegen gekommen waren. Zwischen diesen Ideen fand sich eine unerwartete Uebereinstimmung, die um so interessanter war, weil sie wirklich ans der größten Verschiedenheit der Gesichtspuncte hervorging. Ein

jeder konnte dem andern etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen. Seit dieser Zeit haben diese ausgestreuten Ideen ben Goethen Wurzel gesaßt, und er fühlt jest ein Bedürsniß, sich an mich anzuschließen, und den Weg, den er bisher allein und ohne Ausmanterung betrat, mit mir fortzusehen. Ich freue mich sehr auf einen für mich so fruchtbaren Ideenwechsel.

Ich werde künftige Woche auf 14 Tage nach Weimar reisen, und ben Goethe wohnen. Er hat mir so sehr zugeredet, daß ich mich nicht weigern konnte, da ich alle mögliche Frenheit und Bequeme lichkeit ben ihm finden soll. Unsere nähere Berührung wird für und behde entscheidende Folgen haben, und ich freue mich innig darauf.

Wir haben eine Correspondenz mit einander über gemischte Materien beschlossen, die eine Quelle von Aufsäßen für die Horen-werden soll. Auf diese Art, meint Goethe, bekäme der Fleiß eine bestimmte Richtung, und ohne zu merken, daß man arbeite, bekäme man Materialien zusammen. Da wir in wichtigen Sachen einstimmig und doch so ganz verschiedene Individualitäten sind, so kann diese Correspondenz wirklich interessant werben."

Mit dem folgenden Jahre 1795 beginnt beh Schillern eine neue Periode der poetischen Fruchtbarkeit. So sehr ihn auch die neue Zeitsschrift beschäftigte, so entstanden doch gleichwol mehrere Gedichte, die theils in die Horen, theils in den Musenalmanach aufgenommen wurden, dessen Herausgabe Schiller unternahm. Das Keich der Schatten oder das Ideal und das Leben, die Elegie, oder der Spahiergang, und die Ideale waren Producte dieses Jahres. Die Elegie hielt Schiller für eines seiner gelungensten Werke.

"Mir däucht," schrieb er darüber, "das sicherste empirische Kristerium von der wahren poetischen Güte meines Products dieses zu seyn, daß es die Stimmung, worin es gefällt, nicht erst abwartet, sondern hervorbringt, also in jeder Gemüthslage gefällt. Und dies ist mir noch mit keinem meiner Stücke begegnet, als mit diesem."

Ueber die Ideale findet sich folgende Aenferung von ihm:

"Dies Gedicht ist mehr ein Naturlant, wie Herber es nennen würbe, und als eine Stimme des Schmerzens, die kunftlos und

vergleichungsweise anch formlos ist, zu betrachten. Es ist zu individuell wahr, um als eigentliche Poesie beurtheilt werden zu können; denn das Individuum befriedigt dabei ein Bedürsniß, es erleichtert sich von einer Last, austatt daß es in Gesängen von anderer Art, von einem Ueberslusse getrieben, dem Schöpfungs- drange nachgibt. Die Empfindung, aus der es entsprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht es, seinem Geschlechte nach, nicht Auspruch."

"Das Reich der Schatten," schreibt er ferner, "ift, mit der Elegie verglichen, bloß ein Lehrgedicht. Wäre der Inhalt jo poetisch ausgeführt worden, wie der Inhalt der Elegie, so wäre es in ge= wiffen Sinne ein Maximum gewesen. — Und das will ich versuchen, so bald ich Muge bekomme. Ich will eine Idulle schreiben, wie ich hier eine Elegie schrieb. Alle meine poetischen Kräfte spannen fich zu diefer Energie an - bas Ideal ber Schönheit objectiv gu individualifiren, um daraus eine Idulle in meinem Sinne zu bilden. Ich theile nehmlich das ganze Feld der Poesie in die naive und die sentimentalische. Die naive hat gar keine Unterarten, (in Rücksicht auf die Empfindungsweise nehmlich) die sentimentalische hat ihrer dren: Satyre, Elegie, Idulle. In der fentimentalischen Dicht= funft (und aus diefer heraus kann ich nicht) ist die Idulle das höchste, aber auch das schwierigste, Broblem. Es wird nehmlich aufgegeben, ohne Benhülfe bes Pathos einen hohen, ja den höchsten poetischen Effect hervorzubringen. Mein Reich ber Schatten enthält dazu nur die Regeln; ihre Befolgung in einem einzelnen Falle wurde die Idhlle, von der ich rede, erzeugen. Ich habe ernstlich im Sinne, da fortzufahren, wo das Reich der Schatten aufhört. Die Bermählung des Herkules mit der Hebe würde der Inhalt meiner Idylle fenn. Ueber diesen Stoff hinaus gibt es keinen mehr für den Boeten, denn dieser darf die menschliche Natur nicht verlassen, und eben von diesem Nebertritt des Menschen in den Gott würde diese Schule handeln. Die Sauptfiguren wären zwar ichon Götter, aber durch Herkules kann ich fie noch an die Menschheit anknupfen, und eine Bewegung in das Gemälde bringen. Gelänge mir diefes Unter-Chr. Gottfr. Rorners Gefammelte Schriften. 13

nehmen, so hoffte ich dadurch mit der sentimentalischen Poesie über die naive selbst triumphirt zu haben.

Eine solche Johlle würbe eigentlich das Gegenstück der hohen Comödie sehn, und sie auf einer Seite (in der Form) ganz nahe berühren, indem sie auf der andern und im Stoff das directe Gegenstheil davon wäre. Die Comödie schließt nehmlich gleichfalls alles Pathos aus, aber ihr Stoff ist die Wirklichkeit; der Stoff dieser Idhlle ist das Ideal. Die Comödie ist dassenige in der Sathre, was das Product quaestionis in der Johlle (diese als ein eignes sentimentalisches Geschlecht betrachtet) sehn würde. Zeigte es sich, daß eine solche Behandlung der Johlle unaussührbar wäre — daß sich das Ideal nicht individualisiren liesse — so würde die Comödie das höchste poetische Werk sehn, für welches ich sie immer gehalten habe, bis ich ansing, an die Möglichkeit einer solchen Johlle zu glauben.

Denken Sie sich aber ben Genuß, in einer poetischen Darstellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Frenheit, lauter Bersmögen — keinen Schatten, keine Schranken, nichts von dem Allen mehr zu sehen. — Mir schwindelt, wenn ich an diese Ausgabe, wenn ich an die Möglichkeit ihrer Ausschung denke. Ich verzweissle nicht ganz daran, wenn mein Gemüth nur erst ganz fren und von allem Unrath der Wirklichkeit recht rein gewaschen ist; ich nehme dann meine ganze Kraft und den ganzen aetherischen Theil meiner Natur noch auf einmal zusammen, wenn er auch bei dieser Geslegenheit rein sollte aufgebraucht werden. Fragen Sie mich aber nach nichts. Ich habe bloß noch ganz schwankende Bilder davon und nur hier und da einzelne Züge. Ein langes Studiren und Streben muß mich erst sehren, ob etwas Festes, Plastisches daraus werden kann."

Das Trauerspiel war indessen die Heimath, zu der Schiller auch in der damaligen Stimmung bald wieder zurücksehrte. Aus der Gesschichte der türkischen Belagerung von Maltha hatte er einen Stoffsich ausgedacht, woben er viel von dem Gebrauch des Chors erwartete. Bon diesem Stücke — den Rittern von Maltha — findet sich der

Plan in Schillers Nachlaffe, und die Ausführung wurde damals bloß aufgeschoben, da er sich im May 1796 für den Wallenstein entschied.

"Ich sehe mich," schrieb er damals, "auf einem sehr guten Wege, den ich nur fortsetzen darf, um etwas Gutes hervorzubringen. Dies ift schon viel, und auf alle Fälle sehr viel mehr, als ich in diesem Fache soust von mir rühmen konnte. Vordem legte ich das ganze Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen; jetzt wird alles auf die Totalität berechnet, und ich werde mich bemühen, denselben Reich= thum im Einzelnen mit eben jo vielem Aufwande von Runft zu versteden, als ich sonst angewandt, ihn zu zeigen, um das Einzelne recht vordringen zu laffen. Wenn ich es auch anders wollte, fo erlaubt es mir die Natur ber Sadje nicht, denn Wallenftein ift ein Character, der - als ächt realistisch - nur im Ganzen, aber nie im Ginzelnen intereffiren kann. - Er hat nichts Edles, er erscheint in keinem einzelnen Lebensacte groß, er hat wenig Burde und bergl. — ich hoffe aber nichtsbestoweniger auf rein realistischem Wege einen dramatisch=großen Character in ihm aufzustellen, der ein ächtes Lebens=Princip hat. Bordem habe ich, wie im Bofa und Carlos, die fehlende Wahrheit durch schöne Idealität zu er= setzen gesucht; hier im Wallenstein will ich es probiren, und burch die bloße Wahrheit für die fehlende Abealität (die fentimentalische nehmlich) entschädigen.

Die Aufgabe wird dadurch schwer, aber auch interessanter, daß der eigentliche Realism den Exfolg nöthig hat, den der idealische Character entbehren kann. Unglücklicher Weise aber hat Wallenstein den Exfolg gegen sich. Seine Unternehmung ist moralisch schlecht, und sie verunglückt physisch. Er ist im Einzelnen nie groß, und im Ganzen kommt er um seinen Zweck. Er kann sich nicht, wie der Idealist, in sich selbst einhüllen und sich über die Materie ersheben, sondern er will die Materie sich unterwersen, und erreicht es nicht.

Daß Sie mich auf diesem neuen und mir nach allen vorhersgegangenen Erfahrungen fremden Wege mit einiger Besorgniß werden wandeln sehen, will ich wohl glauben. Aber fürchten Sie nicht zu

viel. Es ift erstaunlich, wie viel Realistisches schon die zunehmenben Jahre mit sich bringen, wie viel der anhaltende Umgang mit Goethen und das Studium der Alten, die ich erst nach dem Carlos habe kennen lernen, beh mir nach und nach entwickelt hat. Daß ich auf dem Wege, den ich nun einschlage, in Goethens Gebiet gerathe, und mich mit ihm werde messen müssen, ist frenlich wahr; auch ist es ausgemacht, daß ich hierin neben Ihm verlieren werde. Weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was mein ist, und Er nie erreichen kann, so wird sein Vorzug mir und meinem Producte keinen Schaden thun, und ich hosse, daß die Rechnung sich ziemlich heben soll. Man wird uns, wie ich in meinen muthvollsten Augensblicken mir verspreche, verschieden specificiren, aber unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einem höhern idealischen Gattungsbegriff einander coordiniren."

Acht Monate später schrieb Schiller hierüber Folgendes an einen andern Freund:

"Noch immer liegt das unglückselige Werk formlos und endlos vor mir da. Keines meiner alten Stücke hat so viel Zweck und Form, als der Wallenstein jetzt schon hat, aber ich weiß jetzt zu genau, was ich will, und was ich soll, als daß ich mir das Gesschäft so leicht machen könnte. — Es ist mir fast alles abgeschnitten, wodurch ich diesem Stoffe, nach meiner gewohnten Art, behkommen könnte; von dem Inhalte habe ich fast nichts zu erwarten; alles muß durch eine glückliche Form bewerkstelligt werden. —

Du wirst, dieser Schilberung nach, fürchten, daß mir die Lust an dem Geschäfte vergangen seh, oder, wenn ich dabeh wider meine Neigung beharre, daß ich meine Zeit dabey verlieren werde. Seh aber unbesorgt, meine Lust ist nicht im geringsten geschwächt, und eben so wenig meine Hossenng eines treslichen Ersolgs. Gerade so ein Stoff mußte es sehn, an dem ich mein neues dramatisches Leben eröffnen konnte. Hier, wo ich nur auf der Breite eines Schermessers gehe, wo jeder Seitenschritt das Ganze zu Grunde richtet, kurz, wo ich nur durch die einzige innere Wahrheit, Nothwendigkeit, Stetigkeit und Bestimmtheit meinen Zwed erreichen kann,

muß die entscheidende Krise mit meinem poetischen Character er= folgen. Anch ift sie schon stark im Anzuge, benn ich tractive mein Weichaft gang anders, als ich ehemals pflegte. Der Stoff und Gegenstand ift so sehr außer mir, daß ich ihm kaum eine Reigung abgewinnen fann; er läßt mich bennahe falt und gleichgültig, und doch bin ich für die Arbeit begeistert. Zwen Figuren ausgenommen, an die mich Reigung fesselt, behandle ich alle übrige, und vorzüglich den Haupt-Character, blog mit der reinen Liebe des Rünftlers, und ich verspreche Dir, daß sie dadurch um nichts schlechter ausfallen follen. Aber zu diesem bloß objectiven Verfahren war und ift mir das weitläufige und freudlose Studium der Quellen jo unentbehrlich, denn ich mußte die Handlung, wie die Charactere, aus ihrer Zeit, ihrem Lotal, und dem gangen Busammenhange der Begebenheiten schöpfen, welches ich weit weniger nöthig hätte, wenn ich mich durch eigne Erfahrung mit Menschen und Unternehmungen aus dieser Classe hätte bekannt machen können. Ich suche absichtlich in den Geschichtsgnellen eine Begrengung, um meine Ideen durch die Umgebung der Umstände streng zu bestimmen und zu verwirklichen. Davor bin ich sicher, daß mich das Historische nicht herabziehen oder lähmen wird. Ich will dadurch meine Figuren und meine Sandlung blog beleben; bescelen nuß sie diejenige Rraft, die ich allenfalls ichon habe zeigen können, und ohne welche ja überhaupt fein Gedanke an dieses Geschäft von Anfang an möglich gewesen märc."

Seit der Zeit, da dieses geschrieben wurde, vergingen noch zwey Jahre und bennahe vier Monate, ehe Schiller den Wallenstein endigte. Es entstanden aber inmittelst mehrere kleinere Gedichte, und unter diesen die Xenien. Die Geschichte dieses Products kann vielleicht etwas bentragen, manche darüber gefällte Urtheile zu berichtigen.

An Goethens Seite begann für Schillern eine nene und schönere Ingend. Hohe Begeisterung für alles Trefliche, sebendiger Haß gegen falschen Geschmack überhaupt, und gegen jede Beschränkung der Wissenschaft und Kunst, berauschender Uebermuth im Gefühl einer vorher taum geahnten Kraft, war damals ben ihm die herrschende Stimmung.

Daher seine Bereinigung mit Goethe zu einem Unternehmen, das Schiller selbst auf folgende Art beschreibt:

"Die Einheit kann ben einem solchen Product bloß in einer gewissen Grenzenlosigkeit, und alle Messung überschreitenden Fülle gessucht werden, und damit die Heterogeneität der behden Urheber in dem Einzelnen nicht zu erkennen seh, nunß das Einzelne ein Minimum sehn. Kurz, die Sache besteht in einem gewissen Gauzen von Episgrammen, deren jedes ein Monodistichon ist. Das meiste ist wilde Sathre, besonders auf Schriftsteller und schriftstellerische Producte, untermischt mit einzelnen poeiischen und philosophischen Gedankensbligen. Es werden nicht unter 600 solcher Monodistichen werden, aber der Plan ist, auf 1000 zu steigen. Sind wir mit einer besteutenden Anzahl fertig, so wird der Borrath, mit Kücksicht auf eine gewisse Einheit, sortirt, überarbeitet, um einerleh Ton zu ershalten, und jeder wird dann von seiner Manier etwas auszuopfern suchen, num sich dem andern mehr anzunähern."

Dieser Plan wurde nicht ausgeführt. Im Julius 1796 schrieb Schiller darüber Folgendes:

"Nachdem ich die Redaction der Tenien gemacht hatte, fand sich, daß noch eine erstaunliche Wenge neuer Wonodistichen nöthig sey, wenn die Sammlung anch nur einigermaßen den Eindruck eines Ganzen machen sollte. Weil aber etliche Hundert neue Einfälle, besonders über wissenschaftliche Gegenstände, einem nicht so leicht zu Gebote stehen, auch die Vollendung des Meisters Goethen eine starke Diversion macht, so sind wir übereingekommen, die Lenien nicht als ein Ganzes, sondern zerstückelt dem Almanach einzuversleiben. Die ernsthaften, philosophischen und poetischen werden daraus vereinzelt, und bald in größern, bald in kleinern Ganzen vorn im Almanach angebracht. Die satyrischen folgen unter dem Namen Lenien nach."

Es mag sehn, daß beh diesem Verfahren manches Epigramm aufgenommen wurde, das beh einer strengen Auswahl nach dem ersten Plane weggeblieben wäre. Schiller war allerdings damals gereizt, nicht durch Bemerkungen über die Mängel seiner Producte — denn hierüber war niemand scharssichtiger als er selbst, wie sich ans obigen Stellen seiner Briefe ergibt, und jeden seiner Freunde sorderte er zu frehmüttigen Urtheilen auf — sondern weil ihn die Kälte und Gestingschätzung erbitterte, womit ein Unternehmen, wosür er sich besgeistert hatte, von mehrern Seiten aufgenommen wurde. Dies war der Fall beh den Horen. Im Vertrauen auf den Behstand der ersten Schriftsteller der Nation, hatte er auf eine große Wirkung gerechnet, und traf dagegen sehr oft auf Wangel an Empfänglichkeit und kleinsliche Anssichten. Es konnte ihm dann wol in einer Aufwallung der Indignation auch etwas Menschliches begegnen, aber der eigentliche Geist, in dem die Xenien geschrieben sind, spricht sich für den undes fangenen Leser im Ganzen deutlich genug aus.

Ein Wetteifer mit Goethen veranlaßte im Jahre 1797 Schillers erste Balladen. Beyde Dichter theilten sich in die Stoffe, die sie gesmeinschaftlich ausgesucht hatten. Von dieser Gattung, die Schillern lieb geworden war, lieferte er in spätern Jahren noch manches, nachs dem andere kleinere Gedichte seltner von ihm erschienen.

Seit dem Jahre 1799 widmete er sich ganz den dramatischen Arbeiten, und gab die Heransgabe des Musenalmanachs auf. Die Horen hatten schon früher geendigt. Goethens Prophläen indessen, für die sich Schiller sehr lebhaft interessirte, sollten Beyträge von ihm erhalten.

In eben diese Zeit trifft auch eine Veränderung seines Wohnsorts. Um die Anschauung des Theaters zu haben, wollte Schiller ansänglich nur den Winter in Weimar zubringen, und während des Sommers auf einem Garten ben Jena leben, den er sich dort gekaust hatte. Aber späterhin wurde Weimar sein beständiger Ausenthalt. Von dem regierenden Herzoge wurde er ben dieser Gelegenheit auf eine sehr edle Art unterstügt, so wie ihn überhaupt dieser Fürst beh jedem Anlasse durch die dentlichsten Beweise seines Wohlwollens ersrente. Ihm verdankte Schiller im Jahre 1795, als er einen Auf als Prossession und Tübingen erhielt, die Zusicherung einer Verdoppelung seines Gehalts, auf den Fall, daß er durch Krankheit au schriftstellerischen Arbeiten verhindert würde; nachher im Jahre 1799 eine fernere Zus

lage, und zulest, im Jahre 1804, wegen bedeutender Anerbietungen, die Schillern von Berlin aus gemacht wurden, eine Vermehrung seiner Besoldung. Anch war es der Herzog von Sachsen-Weimar, der aus eigner Bewegung im Jahre 1802 Schillern den Adelsbrief auswirfte.

Außer Goethens Nähe hatte der Aufenthalt in Beimar für Schillern noch andre erhebliche Bortheile. Zu seiner Ausheiterung diente besonders ein damals errichteter fröhlicher Alubb, für den er, so wie Goethe, einige gesellschaftliche Lieder dichtete. Die vier Weltalter und das Lied an die Freunde entstanden auf diese Art. Das Theater gab Schillern vielen Genuß, und gern beschäftigte er sich auch mit der höhern Ausbildung der dortigen Schauspieler.

Seine Ansichten der Kunft und Kritik in dieser letzten Periode seines Lebens ergeben sich aus folgenden Fragmenten seiner damaligen Briefe:

"Sie müssen sich nicht wundern, wenn ich mir die Wissenschaft und die Kunst jest in einer größern Entsernung und Entgegenssetzung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen bin. Meine ganze Thätigkeit hat sich gerade jest der Ausübung zugewendet; ich erfahre täglich, wie wenig der Poet durch allges meine reine Begriffe ben der Ausübung gefördert wird, und wäre in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, alles, was ich selbst und andere von der Elementarästhetik wissen, für einen einzigen empirischen Bortheil, für einen Kunstgriff des Handwerks hinzugeben. In Kücksicht auf das Hervordringen werden Sie mir zwar selbst die Unzulänglichkeit der Theorie einränmen, aber ich dehne meinen Unglanden auch auf das Beurtheilen aus, und nöchte behaupten, daß es kein Gefäß giebt, die Werke der Einbildungskraft zu sassen diese Einbildungskraft selbst.

Wenn man die Kunst, so wie die Philosophie, als etwas, das immer wird und nie ist, also immer dynamisch, und nicht, wie sie es jest nennen, atomistisch, betrachtet, so kann man gegen jedes Product gerecht sehn, ohne dadurch eingeschränkt zu werden. Es ist aber im Character der Deutschen, daß ihnen alles gleich sest wird, und daß sie die unendliche Kunst, so wie sie es beh der Resormation

mit der Theologie gemacht, gleich in ein Symbolum hineinbannen müssen. Deswegen gereichen ihnen selbst tresliche Werke zum Bersberben, weil sie gleich für heilig und ewig erklärt werden, und der strebende Künstler immer darauf zurückgewiesen wird. An diese Werke nicht religiös glauben, heißt Ketzereh, da doch die Kunst über allen Werken ist. Es gibt freylich in der Kunst ein Maximum, aber nicht in der modernen, die nur in einem ewigen Fortschritte ihr Heil sinden kann. —"

"Ich habe dieser Tage den rasenden Roland wieder gelesen, und kann Dir nicht genug sagen, wie anziehend und erquickend mir diese Lectüre war. Hier ist Leben und Bewegung und Farbe und Fülle; man wird aus sich heraus ins volle Leben, und doch wieder von da zurück in sich selbst hineingeführt; man schwimmt in einem reichen unendlichen Elemente, und wird seines ewigen identischen Ichst gestissen wird. Und doch ist, trot aller Ueppiskeit, Rastlosigkeit und Ungeduld, Form und Plan in dem Gedicht, welches man mehr empfindet als erkennt, und an der Stetigkeit und sich selbst ershaltenden Behaglichkeit und Fröhlichkeit des Zustandes wahrnimmt. Frentich darf man hier keine Tiefe suchen und keinen Erust; aber wir brauchen wahrlich auch die Fläche, so nöthig als die Tiefe, und für den Erust sorgt die Vernunft und das Schicksal genug, daß die Phantasie sich nicht damit zu bemengen braucht. —"

"Noch hoffe ich in meinem poetischen Streben keinen Rückschritt gethan zu haben, einen Seitenschritt vielleicht, indem es mir besgegnet sehn kann, den materiellen Forderungen der Welt und der Zeit etwas eingeräumt zu haben. Die Werke des dramatischen Dichsters werden schneller als alle andere von dem Zeitsstrom ergriffen; er kommt selbst, wider Willen, mit der großen Masse in eine vielsseitige Berührung, beh der man nicht immer rein bleibt. Ansags gefällt es, den Herrscher zu machen über die Gemüther, aber welchem Herrscher begegnet es nicht, daß er auch wieder der Diener seiner Diener wird, um seine Herrschaft zu behanpten? Und so kann es vielleicht geschehen sehn, daß ich, indem ich die deutschen Bühnen

mit dem Geräusch meiner Stücke erfüllte, auch von den deutschen Bühnen etwas angenommen habe."

Nachdem Schiller einmal durch den Walleustein die Meisterschaft errungen hatte, folgten seine übrigen dramatischen Werke schnell auf einander, obgleich seine Thätigkeit oft durch körperliche Leiden, und besonders im Jahre 1799 durch Sorge für eine geliebte Gattinn, bey ihrer damaligen gefährlichen Krankseit, unterbrochen wurde. Wallensstein erschien 1799. Maria Stuart 1800. Die Jungfran von Orleans 1801. Die Braut von Messina 1803 und Wilhelm Tell 1804. In eben diesem Jahre seherte er die Ankunst der Russischen Großfürstinn, die sich mit dem Erbprinzen von Sachsen-Weimar vermählte, durch die Huldigung der Künste. Alle diese Werke ließen ihm noch Zeit übrig, Shakespear's Macbeth und Gozzi's Tüsrandot sür das deutsche Theater zu bearbeiten. Später wurden noch Racine's Phädra und zweh französsische Lustspiele von ihm übersetzt. In den Zwischenzeiten beschäftigten ihn mehrere dramatische Plane, wosvon sich ein Theil unter seinen Papieren aufgesunden hat.

Auch für eine Comodie hatte er einen Stoff gefunden, fühlte sich aber zu fremd für diese Gattung.

"Zwar glaube ich mich," schrieb er einem Freunde, "derjenigen Comödie, wo es mehr auf eine komische Zusammenfügung der Besebenheiten, als auf komische Charactere und auf Humor ankommt, gewachsen, aber meine Natur ist doch zu ernst gestimmt, und was keine Tiefe hat, kann mich nicht lange anziehen."

Nach der Uebersetzung der Phädra hatte er ein neues dramatisches Gedicht begonnen, wovon die Geschichte des falschen Demetrius in Rußland der Stoff war. Bey diesem Werke, mitten im Vollgefühl seiner geistigen Kraft, ergriff ihn der Tod. Ein heftiger Rückfall seiner gewöhnlichen Brustkrankheit endigte sein Leben am 9ten Mai 1805.

Er hinterließ eine Wittwe, zweh Söhne und zweh Töchter. Von seinen drey Schwestern war die jüngste vor ihm gestorben; die älteste aber lebt in Meinungen als Gattinn des dasigen Hofraths Reinwald, und die zweyte ist an den Stadtpfarrer Frankh zu Mednühl, im Königereiche Württemberg, verheirathet.

Schillers Gesichtszüge sind am treusten und geistvollsten in einer colossalen Büste vom Prosessor Dannecker in Stuttgart dargestellt worden. Eine früher versertigte Büste in Lebensgröße, wozn Schiller, während seines letzten Ausenthalts in Schwaben, gesesson hatte, sag daben zum Grunde, und dieses Werk in einem größern Stile, mit aller Austrengung seiner Kräfte, auszusühren, beschloß der edle Künstler in dem Augensblicke der höchsten Kührung, da er die Nachricht von dem Tode seines Freundes erhielt.

Goethens Worte über Schillern mögen diesen Anffat beschließen:

Es glühte feine Bange roth und röther Bon jener Jugend, die und nie verfliegt, Bon jenem Muth, der früher oder fpater Den Biderftand ber ftumpfen Belt befiegt; Bon jenem Glauben, der fich ftete erhöh'ter, Bald fühn hervordrängt, bald geduldig ichmiegt, Damit bas Bute wirke, wachje, fromme! Damit der Tag des Edeln endlich fomme. Und manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Berdienft unwillig anerkannt, Sie fühlen sich von seiner Rraft durchdrungen, In feinem Rreise willig fest gebaunt. Bum Söchsten hat er sich empor geschwungen. Mit allem, was wir ichagen, eng verwandt. So fegert ihn! Denn mas bem Mann bas Leben Rur halb ertheilt, foll gang die Nachwelt geben.



## Biographische Notizen

über

Theodor körner.\*)

<sup>\*)</sup> Poetischer Rachlaß von Theodor Körner. Leipzig, bei Johann Friedrich Hartfnoch. 1816. Bwehter Band. S. XXIX.

Die "Biographischen Notizen" über seinen unvergestichen Sohn schreb körner im Jahre 1814 und sidgte 1815 nach dem Tode seiner Tochter Emma im März die Schusnotiz hinzu. Einsgeschaftet wurd die Biographie in eine Charafteristit des Dichters von C. A. Tiedge. Der Abdruck erfolgt aus der zweiten Auslage des "Poetischen Nachlasses", deren zweiter Band den Separatitel "Theodor Körners vermische Gedichte und Erzählungen nehst einer Charafteristit des Dichters von C. A. Tiedge und biographischen Notizen über ihn von dem Bater des Verewigten" sührt.

Tarl Theodor Körner wurde am 23. September 1791 zu Dresden geboren. Sein Vater war damals Churjächsischer Appellationsrath und seine Mutter ist die Tochter eines in Leipzig verstorbenen geachteten Künstlers, des Kupferstechers Stock. Die Schwäche und Kräntlichkeit des Knaben in den ersten Jahren machte viel Sorgsalt für seinen Körper nothwendig und die Ausbildung seines Geistes durste nicht übereilt werden. Er war daher die meiste Zeit in freyer Luft, theils in einem nahe gelegenen Garten unter Knaben seines Alters, theils im Sommer auf einem Weinderge mit seinen Aeltern und seiner Schwester. Manches lernte er später als andere und gehörte nicht zu den Kindern, die durch srühzeitige Kenntnisse und Talente die Eitelseit ihrer Aeltern befriedigen. Aber was nan schon in den Jahren der Kindheit an ihm wahrnehmen tonnte, war ein weiches Herz, verdunden mit Festigkeit des Willens, trene Anhänglichkeit an diesenigen, die seine Liebe gewonnen hatten, und eine seicht aufzuregende Phantasse.

Mit dem Gedeihen seines Körpers entwickelten sich seine geistigen Fähigkeiten. Seine Ausmerksamkeit zu sesseln war nicht leicht, aber wenn dies gelungen war, so saste er schnell. Zur Erlernung von Sprachen hatte er weniger Neigung und Anlage als zum Studium der Gesichichte, Naturkunde und Mathematik. Aussallend war sein fortdauernder Widerwille gegen das Französsische, als er in andern ältern und neuern Sprachen schon weitere Fortschritte gemacht hatte.

Vielfältige gymnastische Uebungen in frühern Jahren gaben bem Körper Stärke und Gewandtheit und der Jüngling galt für einen raschen Tänzer, dreisten Reiter, tüchtigen Schwimmer und besonders für einen geschickten Fechter. Auge, Ohr und Hand waren bei ihm glücklich organisirt und wurden zeitig geübt. Feinere Drechsler-Alrbeiten gelangen ihm gut und er zeichnete mit Erfolg nicht nur Gegenstände der Mathematik, sondern auch Landschaften. Aber in einem höhern Grade fand sich bei ihm Sinn und Talent für Musik. Auf der Bioline versprach er etwas zu leisten, als ihn die Guitarre mehr anzog, der er in der Folge getren blieb. Seine Zither am Arm dachte er fich gern zurück in die Zeiten der Tronbadours. Für dies Instrument und für den Gefang glückten ihm mehrere fleine Compositionen und sein richtiges, feines und lebendiges Spiel wurde mit Bergnügen gehört. Dichtkunft war es jedoch, wofür ihn schon seit den frühesten Sahren ein herrschender Trieb bestimmte. Sein Bater machte sich es aber zur Pflicht, die ersten Versuche des Sohnes nur zu dulden, nicht aufzumuntern. Er hatte einen zu hohen Begriff von der Kunst überhaupt, um in einem Falle, der ihn so nah anging, nicht sorgfältig darüber zu wachen, daß nicht bloße Neigung mit ächtem Beruf verwechselt werde. Leichtigkeit der Produktion allein war hierbei kein hinlänglicher Grund der Entscheidung. Ein Beifall, der nicht schwer errungen wurde, ist gefährlich und verleitet, auf niederer Stufe fteben zu bleiben, wenn Trägheit sich mit Eitelkeit verbindet. Dies war glücklicher Beise bier nicht der Fall. Ein jugendlicher llebermuth achtete vielmehr wenig auf ein fremdes Urtheil und wagte sich gern an die schwierigsten Aufgaben.

Schiller und Goethe waren die Lieblingsdichter in dem älterlichen Hause und Schiller's Balladen wahrscheinlich die ersten Gedichte, die der Knade zu lesen bekam. Alles Hochherzige wirkte mächtig auf ihn, aber in ernsten Dichtungen versuchte er sich später und anfänglich mit Schüchternheit. Sein Talent zeigte sich zuerst in Produkten der scherzshaften Gattung, die durch äußere Anlässe entstanden. Es sehlte ihm nicht an Stoff, da das frische Leben und der Frohsinn der Jugend bei ihm durch keinen Zwang unterdrückt wurde, und die Reime strömten ihm zu.

Er verließ das väterliche Haus nicht vor der Mitte des siebszehnten Jahres und erhielt Unterricht theils eine Zeitlang auf der Kreuzsschule in Dresden, theils hauptsächlich durch ansgesuchte Privatlehrer.

Unter diesen war der nachherige Historiter Dippold, der als Prosessor in Danzig zu früh für seine Bissenschaft starb. Eine dankbare Erwähsnung verdienen hier noch vorzüglich als Lehrer des Christenthums der jetzige Pfarrer Roller in Lausa, und für einen tresslichen Unterricht in der Mathematik der nunmehrige Prosessor dei der sächsischen Rittersultademie, Fischer.

Eine der schwerften Aufgaben für einen Bater ift, den Sohn bei ber Wahl des fünftigen Standes zu leiten. Genaue Abwägung der Vortheile und Nachtheile eines jeden Verhältnisses ist von der Augend nicht zu erwarten; was sie bestimmt, sind oft unzureichende Bründe und gleichwohl ist es bedenklich, ihrem Entschluß zu widerstreben da man besonders bei lebendigen und kraftvollen Raturen zu wünschen hat, daß Geschäft und Neigung zusammentreffe. Und ein Geschäft, das ihm künftig ein hinlängliches Auskommen sichern konnte, hatte anch Theodor Körner zu mahlen, da er auf den Befit eines bedeutenden Vermögens nicht rechnen durfte. Der Bergban hatte viel Unziehendes für ihn durch seine poetische Seite und durch die vielfältige Beiftesnahrung, die seine Silfswissenschaften darbieten. Für die innere vollständige Ausbildung des Jünglings war dies zugleich fehr erwünscht. Bei einem überwiegenden Sange zu Dem, was die Griechen Musik nannten, bedurfte er zum Gegengewicht einer geistigen Ihm= nastik und bei dem Studium der Physik, Naturkunde, Mechanik und Chemie gab es Schwierigkeiten genug ju überwinden, die aber mehr reizten, als abschreckten.

Um ihn zu dem höhern Unterricht auf der Berg Mademie in Freiberg vorzubereiten, sehlte es in Dresden nicht an Gelegenheit, während daß in dem Hause der Aeltern sich manche günstige Umstände vereinigten, die auf die Bildung seines Charakters vortheilhaft wirkten. Seine natürliche Offenheit, Fröhlichkeit und Gutmüthigkeit entwickelte sich hier ungehindert. In einer Familie, die durch Liebe und gegensseitiges Vertrauen sich zu einem freundlichen Ganzen vereinigte, wurden auch die Rechte des Knaben und Jünglings geachtet und ohne zu herrschen genoß er frühzeitig innerhalb seiner Sphäre einer unschädelichen Freiheit. Außerdem hatte das Vaterhaus für ihn noch manche

Annehmlichkeiten. Für Poesie und Musik war hier Alles empfängtich und bei dem weiblichen Theile der Familie sehlte es nicht an Talenten für Zeichnenkunft und Malerei. Es bildeten sich dadurch kleine Abendsgesellschaften, wo ein ausgesuchter Zirkel sich versammette und mancher interessante Fremde sich einfand. In einem solchen Kreise wurde der Sohn vom Hause mit Wohlwollen behandelt, weil er nicht vorlaut und beschwerlich, sondern lebhaft, ungekünstelt und theilnehmend war. Einige Freundinnen seiner Schwester, die sich durch Vorzüge des Geistes und der Gestalt auszeichneten, ergötzen sich an seiner Muntersteit und daß sie ihn gern unter sich sahen, war ihm nicht gleichgültig. Unter solchen Verhältnissen zwöhnte er sich, in der bessern Gesellschaft keinen drückenden Zwang zu fühlen, und lernte den Werth des seinern Umgangs schäßen.

Sein Bater gehörte zu Schillers vertrautesten Freunden und hoffte viel davon für den Sohn. Aber auch für diesen starb Schiller zu früh. Als er das Letztemal in Dresden war, hatte der junge Körner kaum ein Alter von zehn Jahren erreicht. Unter den bedeutenden Männern aber, die auf den heranwachsenden Jüngling in dem älterslichen Hause vorzüglich wirkten, war besonders der nachherige kgl. vreußische Oberst Ernst von Pfuel, ein geistvoller, vielseitig gebildeter Officier und der dänische Dichter Dehlenschläger.

Im Sommer 1808 sollte nun das Studium des Bergdanes in Freiberg seinen Ansang nehmen und der neue Bergstudent sand sich dort bald in einer sehr günstigen Lage. Der Bergrath Werner war ein Freund des Vaters und behandelte den Sohn mit vorzüglichem Wohlwollen. Unter den übrigen Lehrern hatte besonders Prosessor Lampadius viel Güte für ihn. In den angesehensten Häusern sand er eine freundliche Aufnahme und sein Talent, mit jungen Männern, die ihn interessischen, leicht Bekanntschaft zu machen, kam ihm hier zu Statten. Es traf sich, daß damals glücklicher Weise mehrere gebildete und untersichtete junge Chemiker und Mineralogen auf der Vergakademie in Freisberg zusammen kamen.

Körner trieb anfänglich das Praktische des Bergbanes mit großem Eifer, scheute keine Beschwerde und war ganz einheimisch in dem Eigen=

thümlichen des Vergmanus-Lebens. Mit den glänzendsten Farben schils derte er es in seinen damaligen Gedichten und der biedere und ersahrene Verggeschworene, bei dem er wohnte, konnte ihm nicht genng davon ersählen. Nach und nach trat eine weniger anziehende Virklichkeit an die Stelle des Ideals und der mächtige Reiz der bergmännischen Hilfs-wissenschaften machte ihn dem Prattischen untren. Mineralogie und Chemie beschäftigten ihn vorzüglich. Fossilien wurden gesammelt, die Gebirgsgegenden durchstreist, Charten gezeichnet und mit Hülse eines geübtern Freundes kleine chemische Versuche gemacht. Werner und Lampadins bemerkten die Fortschritte ihres Schülers mit Jufriedenheit.

Während des zweijährigen Aufenthalts in Freiberg gelangte der junge Körner zu einer gewissen Reise und Besonnenheit, die man bei seinen Jahren und seinem leichten Blute kaum zu erwarten hatte. Biel Einfluß auf ihn hatte ein täglicher Genosse seiner Studien und Freuden, Namens Schneider, voller Geist, Kraft und Charafter, aber durch widrige Schicksale zum Trübsinn geneigt. Von dieser dunkeln Blume wurde der Schmetterling angezogen und der ältere, höchst reizbare Freund mußte mit zarter Schonung behandelt werden. Sin unglückliches Erzeigniß trennte diesen Bund. Schneider, ein verwegener Schlittschnhsläuser, brach auf der Eisbahn durch und war aller Anstrengung ohnsgeachtet nicht zu retten. Der Anblick dieser Leiche und eines andern sterbenden Freundes, der als Künstler viel zu leisten versprach, machte auf Körner einen tiesen und bleibenden Eindruck.

Ueberhaupt war die bei ihm herrschende heitere Stimmung weit entsernt von Frivolität. Eine deutsche Gründlichkeit wurde vielmehr selbst in dem fröhlichsten Nausche an ihm bemerkbar. Er hatte sich vorgenommen, den Genuß der Gegenwart zu erschöpfen, und war eben so sehr mit gauzer Seele in den nächsten Stunden bei einem ernsten Geschäft. Eine Unterbrechung seiner Studien gereichte ihm daher wesniger, als Andern, zum Nachtheile.

Dresden ist so wenig von Freiberg entfernt, daß er sast allemal an den fleinen hänslichen Festen seiner Familie Theil nehmen konnte. Unch gab es zu weitern Reisen manche sehr augenehme Veranlassung. Seinem Vater war die Tochter eines abgeschiedenen Freundes, des Naufmanns Kunze in Leipzig, zur Erziehung anvertraut worden und der junge Körner gewann dadurch eine zweite Schwester. Er durste nicht ausbleiben, als sie sich an den Herrn von Einsiedel auf Gnandtstein verheirathete und die Hochzeit in Leipzig nach alter Sitte mit der uns verhaltenen Fröhlichkeit einer glücklichen Jugend geseiert wurde.

Eben so wenig konnte er die Erlaubniß unbenutt lassen, auf dem Landsitz der Frau Herzogin von Eurland in Löbichau bei Altenburg einige Tage zuzubringen. Seine Aestern hatten das Glück gehabt, dieser Dame und ihrer verehrten Schwester, der Frau Kammerherrin Elisa von der Recke, näher bekannt zu werden, und erfreuten sich ihres vorzüglichen Wohlwollens. Der junge Körner erhielt als Pathe der Frau Herzogin von ihr anschnliche Geschenke zur Bestreitung des mit seinen Studien verbundenen Auswandes und wußte den gütevollen Empfang zu schähen, den er in Löbichau fand.

Im Sommer 1809 unternahm er nach hinlänglicher Vorbereitung eine eben so unterrichtende als genußreiche Fußreise in die Oberlausitz und in die schlesischen Gebirge. Der Graf von Geßler, ehemaliger preußischer Gesandter in Dresden, mit dem Körner's Vater in viels jähriger freundlicher Verbindung stand, lebte damals in Schlesien. Er und der preußische Oberbergrath von Charpentier gaben dem jungen Mineralogen vollständige Auskunft über die für sein Studium besons ders merkwürdigen Gegenstände und verschafften ihm zugleich alle Ersleichterung, um sie mit Nugen zu betrachten. Eingeführt von dem Grasen von Geßler, wurde er von dem Grasen zu Stolberg in Peterswalda und von dem Minister Graf Redern in Vuchwald mit Wohlswollen aufgenommen, die großen und reizenden Naturseenen wirkten mächtig auf sein empfängliches Gemüth und er rechnete seinen Aufentshalt in Schlesien zu den glücklichsten Tagen seines Lebens. Seine Gefühle darüber hat er in einigen Gedichten ausgesprochen.

Bon dieser Zeit an wurde überhaupt in seinen poetischen Produkten mehr Ernst und Tiese, vorzüglich aber ein frommer altdeutscher Sinn bemerkbar. Er hatte die Religion nicht als sinstere Zuchtmeisterin und Störerin unschuldiger Freuden, sondern als seelenerhebende Freundin kennen gelernt. Seine ganze Erziehung war darauf gerichtet, daß er durch edlere Triebsedern, als durch Furcht, bestimmt werden sollte, und frühzeitig gewöhnte er sich, das Heilige zu verehren. Daher die Unbefangenheit und Wärme, mit der er das Herzliche des Christensthums auffaßte. Zu einer Zeit, da die übermüthige Stimmung einer frastvollen und sorglosen Jugend bei ihm die herrschende war, entstanden ohne alle äußere Veranlassung auß innerem Drange seine geistlichen Sonnette. Schon ihre Einsachheit bürgt dafür, daß sie nicht zu den Produkten der Wode gehörten. Er selbst schrieb darüber in einem vertrauten Vriese: "Ich denke, daß sich das Sonnet zu dieser Gattung recht eigne; denn es liegt in dem Versmaß so eine Ruhe und Liebe, die bei den kunstlosen Erzählungen der heiligen Schrift recht an ihrem Orte ist."

Eben so wenig hätte man damals nach seiner Anßenseite die erste Idee eines Taschenbuchs für Christen von ihm erwartet. Es sollte aus historischen Aufsähen, geistlichen Sonnetten und Liedern oder sonstigen poetischen Ergreifungen einzelner Stellen aus der Bibel bestehen und durch eine Reihe von passenden Aupserstichen geschmückt werden. Ein damaliger Brief von ihm enthält darüber solgende Worte: "Soll uns denn die Religion, für die unsre Väter tämpsten und starben, nicht eben so begeistern und sollen diese Töne nicht manche Seele ansprechen, die noch in ihrer Reinheit lebt? Es giebt so schöne Jüge der religiösen Begeisterung in den Zeiten des dreißigjährigen Kriegs und vorher, die auch ihren Sänger verlangen." — Die Ausssührung eines solchen Plans wurde damals durch unerwartete Schwierigsteiten gehindert, obwohl Körner's Vater sich mit Eiser dafür verwendete und der Buchhändler Göschen zu dieser Unternehnung bereit war.

Körner's akademische Laufbahn in Freiberg endigte im Sommer 1810 und er wünschte anfänglich in Tübingen seine Studien fortzussezen, um dort besonders Kielmeyer's Unterricht zu benutzen. Später entschied er sich für die neu errichtete Universität in Berlin, wo für seine wissenschaftlichen Zwecke sich mehrere günstige Umstände verseinigten. Es sollte jedoch Leipzig, wo Körner's Bater geboren war, wo noch mehrere seiner Verwandten und Freunde lebten und wo es auch für die Bedürsnisse des Sohns nicht an verdienstwollen Lehrern

fehlte, nicht ganz vorbei gegangen werden, sondern ein halbes Jahr wurde zu einem dortigen Aufenthalte bestimmt. Die Vorlesungen in Freiberg endigten zu spät, um zu Ansang des Sommerhalbjahrs in Leipzig einzutressen und die Zwischenzeit wurde auf Reisen verwendet. Körner begleitete seine Aeltern nach Karlsbad, machte dort sehr ausgenehme Bekanntschaften und verlebte nachher einige glückliche Wochen in Löbichau, wo ihn eine Beschädigung am Fuße länger zu verweilen nöthigte, als er sich vorgenommen hatte. Eine beschlossene mineralosgische Reise auf den Harz mußte er daher aufgeben.

Für die Abendunterhaltungen in Löbichau wurde auch durch Schriftstellerei gesorgt. Eine geistreiche Dame im Gesolge der Frau Herzogin von Curland, ein Arzt und ein Künftler vereinigten sich mit Körner, um sogenannte Theeblätter zu liesern, die blos in der Handschrift für die dortige Gesellschaft bestimmt waren. Körner war eben damals zuerst vor dem Publikum als Autor aufgetreten. Eine Sammlung seiner Gedichte erschien unter dem Titel: Knospen. Es wäre vielleicht gegen eine so frühzeitige Autorschaft Manches einzuwenden gewesen, aber Körner's Bater sand dabei überwiegende Bortheile. Der junge Dichter sollte auch die Stimme des strengen Tadels vernehmen, sollte auf Mängel ausmerksam gemacht werden, die den Blicken der Freunde entgangen waren, sollte die Probe bestehen, ob ihn selbst harte und ungerechte Urtheile niederschlagen oder zu neuen Bersuchen aufsordern würden.

Bu der Zeit, da er in Leipzig eintraf, gab es dort unglückliche Berhältnisse unter den Studenten. Zwei Parteien standen mit großer Erbitterung einander gegenüber und Körner konnte dabei nicht neutral bleiben. Er entschied sich nach eigener Ansicht und nach frühern, schon in Freiberg angeknüpsten Berbindungen. Zu den Renommisten geshörte er nicht, aber seine Phantasie erhöhte für ihn den eigenthümslichen Reiz des Studentenlebens. Er suchte indessen mit ziemlichem Erfolg das Ungleichartige zu vereinigen. Mit Geschichte und Philosophie beschäftigte er sich erustlich, widmete mehrere Stunden der Anatomie, wurde Mitglied einer äfthetischen Gesellschaft und der Maskaria — eine Berbindung zu Geistesarbeiten und geselligem Bers

gnügen —, errichtete einen Dichterklubb, war in den angesehensten Häusern wohl aufgenommen und galt zugleich in dem Kreise lebensstroher Jünglinge, die durch den Druck der bürgerlichen Verhältnisse noch nicht gebeugt waren, für einen tüchtigen Kameraden. Wenn er alsdann sich gegen Veschränkungen sträubte, keine Verletzung seines Ehrgefühls duldete und in dem Eiser für seine Freunde keine Mäßigung kannte, so war es begreislich, daß er nicht zede Forderung befriedigte, die von der akademischen Obrigkeit Amtschalber an ihn gemacht wurde.

In Berlin, wo er zu Oftern 1811 ankam, fand er einen viel= jährigen Freund seiner Aeltern, den Hofrath Parthen, dessen herzliche Aufnahme ihm sehr wohl that. Sein Bater durfte ihn wegen früherer Berbindungen auch dem Grafen von Hoffmannzegg empfehlen, der ihn mit Güte empfing und die Leitung seines botanischen Studinms übernahm, das nunmehr besonders mit Ernst getrieben werden sollte. Ein anderer Theil seiner Zeit war in dem ersten halben Jahre zu Benutung der dortigen Lehrer in der Philosophie und Geschichte bestimmt. Zugleich hatte er durch den Hofrath Parthey den Bortheil eines un= beschränkten Gebrauchs der ansehnlichen Nicolaischen Brivat=Bibliothek und für die Abende versprach ihm das Zelter'sche Sing-Institut und das Theater manchen schönen Genug. Alle diese günftigen Aussichten wurden durch ein dreitägiges Fieber vereitelt, das ihn zu Anfang des Mai überfiel, mehrere Wochen anhielt und wegen öfterer Rückfälle eine folche Ermattung zur Folge hatte, daß zu seiner Wiederherstellung sehr wirtsame Magregeln getroffen werden mußten. Eine Reise wurde für wohlthätig gehalten und schien unbedenklich, da die noch übrigen Borlejungen des Sommerhalbjahres, nachdem er die vorherigen durch seine Krantheit eingebüßt hatte, von wenigem Rugen für ihn sein konnten. Er verweilte einen Monat in Karlsbad mit seinen Aeltern und von dort hatte ihn sein Bunsch nach den Rheingegenden und nach Seidel= berg geführt. Seinem Bater hingegen mißfiel der damals unter den Studirenden auf den meisten beutschen Universitäten herrschende Beist und es lag ihm daran, den Sohn in eine Lage zu versetzen, wodurch auf einmal alle folche Verbindungen abgebrochen würden, die bei seinem feurigen Temperamente einen nachtheiligen Ginfluß auf ihn haben konnten.

Es trat hier ein besonderer Fall ein, wo allgemeine Regeln nicht hinzeichen. Ein hoffnungsvoller Jüngling follte auf einen höhern Standspunft gestellt, sein Gesichtskreis erweitert und der Tried zu neuen Fortschritten nach dem Ziele einer vollendeten Ausdildung in ihm belebt werden. Dies alles erwartete der Bater aus mehrern Gründen von einem Aufenthalte in Wien. Außer den allgemeinen Borzügen dieser Hauptstadt rechnete er besonders auf das Haus des föniglich preußischen Winisters und Gesandten, Wilhelm von Humboldt, mit dem er seit mehreren Jahren in genauer Verbindung stand. Auch hatte er wegen freundschaftlicher Verhältnisse mit Friedrich Schlegel von diesem verdienstvollen Gelehrten eine erwünschte Aufnahme sür seinen Sohn zu hossen. Vor den Gesahren einer großen Stadt war dieser Sohn mehr, als andere Jünglinge, durch einen Charakter geschützt, zu dem der Vater Vertrauen haben durste, und nie hat er Ursache gehabt, dieses Verstrauen zu bereuen.

Mit dem August 1811 als der Zeit, da Theodor Körner in Wien eintraf, begann für ihn eine entscheidende Beriode. Er fand sich in einer neuen Welt voll frischen jugendlichen Lebens, fühlte sich in der glücklichsten Stimmung, verlor aber dabei die Besonnenheit nicht. Ohne die Gelegenheiten zu geiftreichem Umgang zu verfäumen oder die edleren Genüffe fich zu verfagen, die fich ihm darboten, widmete er einen großen Theil des Tags eruften Studien und war besonders fruchtbar an dichterischen Productionen. Ungeftort und mit Einverständniß seines Baters konnte er sich nunmehr dem innern Triebe zur Poesie überlassen, da ihm äußersten Kalls die in Freiberg erworbenen Renntniffe eine unabhängige Exifteng für die Bukunft sicherten. Was der Bater verlangte, war nicht die Vorbereitung zu einem besondern Beichäft, fondern die vollständige Ausbildung eines veredelten Menschen. Denn nur einen folden hielt er für berechtigt, fein Juneres als Dichter laut werden zu laffen. Auch erkannte der Sohn besonders die Roth= wendigkeit gründlicher Kenntnisse in der Geschichte, sowie in alten und neueren Sprachen. Bei dem hiftorischen Studium war indeffen oft eine poetische Nebenabsicht, indem zu irgend einem dramatischen Werke Materialien aufgesucht wurden.

Lange beschäftigte er sich mit den Vorarbeiten und dem Plan eines Trauerspiels: Conradin, das aber nicht zur Ausführung tam. Manches, worauf ihn der Stoff führte, konnte vielleicht bei der Cenfur Unftoß geben und ihm war gleichwohl darum zu thun, sein Werk auf das Theater zu bringen. Seine erften Bersuche waren zwei Stude von einem Acte in Alexandrinern, die Braut und der grüne Domino. Beide wurden im Januar 1812 mit vielem Beifall aufgenommen. Gine Poffe: der Nachtwächter, machte ebenfalls Glud. Körner fing nun an, fich in leidenschaftlichen und tragischen Stoffen zu versuchen, die für ihn anziehender waren. Gine Erzählung von Heinrich von Rleift wurde mit einigen Abanderungen als Drama in drei Acten unter dem Titel Toni bearbeitet. Rurg darauf entstand ein schauder= haftes Tranerspiel von einem Acte: Die Guhne. Jest hielt er fich für vorbereitet, um eine Darftellung des ungarischen Leonidas, Bring, zu wagen. Auf biefe folgte ein erschütterndes Drama, Hedwig, und ein Trauerspiel: Rosamunde, aus der englischen Geschichte. Sein lettes theatralisches Werk aus der ernsten Gattung war Joseph Senderich, wobei eine wahre Begebenheit - die Aufopferung eines braven öfter= reichischen Unteroffiziers für einen Lieutenant - zum Grunde lag. Bwischen diesen Arbeiten fand er noch Zeit, drei kleine komische Stude: den Better aus Bremen, den Wachtmeister und die Gouvernante, ingleichen zwei Opern: das Fischermädchen, oder haß und Liebe und den vierjährigen Poften, außer mehreren fleinen Gedichten, zu liefern und eine vorher angefangene Oper: die Bergknappen, zu vollenden. Bon einer Oper, die er für Beethoven bestimmt hatte, die Rückfehr des Uhffes, war auch schon ein Theil fertig und Plane zu größeren und kleineren Studen waren in Menge vorhanden. Dies alles wurde er in einem Zeitraume von höchstens 15 Monaten nicht haben leiften tonnen, wenn ihm nicht eine große Leichtigkeit der Bersifikation zu statten gefommen wäre, die er sich durch die häufigen frühern Uebungen erworben hatte. Die Auffnchung hiftorischer Materialien und die Ent= werfung des Planes kostete ihm allemal die meiste Zeit. Zur Ausführung eines größern Werts bedurfte es nur einiger Wochen, aber bei völliger Anruckgezogenheit und ununterbrochener Auftrengung. Gin

Sommeranfenthalt in Döblingen, einem freundlichen Dorfe bei Wien, war ihm hierzu besonders günftig.

Für seine Produkte fand er im Ganzen eine Aufnahme, wie er sie kaum besser wünschen konnte. Das Publikum zeigte sich am wärmsten bei der ersten Aufsührung des Brinh. Der Dichter wurde heraussgerusen, was in Wien eine ganz ungewöhnliche Erscheinung ist. Aber auch einzelne Stimmen von Aunstverständigen waren sir ihn sehr aufsmunternd und aus der Ferne gelangte an ihn ein erfreuliches Urtheil von Goethe, auf dessen Beraustaltung die Braut, der Domino und die Sühne mit vorzüglicher Sorgfalt und mit Beisall in Weimar aufgesführt wurden.

Wien erfüllte vollkommen, mas Bater und Sohn davon gehofft hatten, und übertraf noch weit ihre Erwartungen. Die reizenden Um= gebungen und die Runftschätze dieser Hauptstadt gewährten dem jungen Rörner vielfältigen Genuß. Er lernte besonders die lieblichen und romantischen Ufer der Donan auf einer Rückreise von Regensburg kennen, wohin er einen Freund begleitet hatte. Die fröhliche Welt, von der er sich umringt sah und in der er bald einheimisch wurde, fette ihn in die gludlichfte Stimmung. Weit entfernt, dadurch zu erichtaffen, erhielt seine ruftige Ratur einen neuen Schwung; alle Rrafte wurden aufgeregt, das Ziel immer höher gesteckt und eine belehrende, warnende, auffordernde Stimme nicht vergebens gehört, wenn fie durch Beift, Renntniffe, Erfahrung ober weibliche Anmuth fich feine Achtung erworben hatte. Viel verdankte er auf folche Art nicht nur dem humboldt'ichen und Schlegel'ichen Sanfe, fondern auch den gebildeten Birkeln bei der rühmlich bekannten Dichterin Karoline Bichler und bei der Frau von Bereira.

Daß aber die ungeschwächte Jugendkraft mitten unter den Gesahren einer verführerischen Hauptstadt nicht verwilderte, war vorzügslich das Werk der Liebe. Ein holdes Wesen, gleichsam vom Himmel zu seinem Schuhengel bestimmt, fesselte ihn durch die Reize der Gestalt und der Seele. Körners Aeltern kamen nach Wien, prüften und segneten die Wahl ihres Sohnes, erfreuten sich an den Wirkungen eines edlen, begeisternden Gesühls und sahen einer schönen Zukunft

entgegen, als ein glückliches Ereigniß den Zeitpunkt zu beschlennigen schien, der das liebende Raar vereinigen sollte.

In Dentschland kennt man nur eine einzige Stelle, die einem Dichter für die Ausübung seiner Kunst eine unabhängige Existenz versschafft, und diese wurde dem jungen Körner zu Theil. Seine Ernennung zum Hoftheater=Dichter in Wien war die Folge des Beisalls, mit dem das Publikum seine dramatischen Produkte und besonders den Zriny ausgenommen hatte. Durch die mit dieser Austellung versbundenen Vortheile wurde ihm ein hinlängliches Einkommen gesichert.

Körner galt unter seinen Bekannten damals für einen Günstling des Glücks und gleichwohl hatte er nie über Reid und Kabale in seinen theatralischen Berhältnissen zu klagen. Durch anspruchlosen Frohsiun und kleine Gefälligkeiten stand er fast mit allen Kunstgenossen im besten Bernehmen. Bei der Aufführung seiner Stücke war der Eiser unverkennbar, mit dem die vorzüglichsten Mitglieder des Theaters ihr ganzes Talent für eine gelungene Darstellung aufboten.

Die Aufmerksamkeit, welche seine Produkte nunmehr auch bei der ersten Klasse der Nation erregten, gab zu Ansange des Jahres 1813 zu einer Auszeichnung Anlaß, die für Körner einen großen Werth hatte. Bei seinem tiesen Gefühl für Deutschlands damaligen Zustand war die Schlacht von Aspern sein Trost und Erzherzog Karl sein Held. Ihm widmete er zwei Gedichte voll kriegerischer Begeisterung und hatte die Frende, daß der verehrte Fürst ihn zu sich rusen ließ und seine freimüthigen Aeußerungen mit Wohlwollen aufnahm.

Körners Entschluß, sich als einen der Kämpfer für Dentschlands Rettung zu stellen, sobald sich irgend eine Möglichkeit des Erfolges zeigen würde, war schon damals gesaßt. Der preußische Aufruf erscholl und nichts hielt ihn mehr zurück. "Dentschland steht auf," schrieb er an seinen Vater, "der preußische Abser erweckt in allen trenen Herzen durch seine kühnen Flügelschläge die große Hoffnung einer deutschen Freiheit. Weine Kunst seufzt nach ihrem Vaterlande — laß mich ihr würdiger Jünger sehn! — Jest, da ich weiß, welche Setigkeit in diesem Leben reisen kann, jest, da alle Sterne meines Gtücks in schöner Milde auf mich niederleuchten, jest ist es, bei Gott,

ein würdiges Gefühl, das mich treibt; jett ist es die mächtige Ueberzengung, daß kein Opfer zu groß sei für das höchste menschliche Gut, für seines Bolkes Freiheit. — Eine große Zeit will große Herzen und fühl' ich die Kraft in mir, eine Klippe sein zu können in dieser Bölkerbrandung — ich muß hinaus und dem Wogensturm die muthige Brust entgegendrücken. Soll ich in seiger Begeisterung meinen siegenzben Brüdern meinen Jubel nachleyern? Ich weiß, Du wirst manche Unruhe erleiden müssen, die Mutter wird weinen — Gott tröste sie! Ich kann's Euch nicht ersparen. — Daß ich mein Leben wage, daß gilt nicht viel, daß aber dies Leben mit allen Blüthenkränzen der Liebe, der Freundschaft und der Freude geschmückt ist und daß ich es doch wage, daß ich die süße Empfindung hinwerse, die mir in der Ueberzengung lebte, Euch keine Unruhe, keine Angst zu bereiten, das ist ein Opser, dem nur ein solcher Preis entgegengestellt werden dars."

Theodor Körner verließ Wien am 15. März 1813, mit sehr guten Empschlungen an einige vorzüglich bedeutende Männer im preußischen Heere versehen. Als er in Breslau ankam, hatte eben der damalige Major von Lütow die Errichtung der unter seinem Namen bekannten Freischaar angekündigt. Auf seinen Ruf strömten von allen Seiten gebildete Männer und Jünglinge zum Kampse für Dentschlands Freiheit herbei. Begeisterung für die höchsten Güter des Lebens vereinigte hier die verschiedensten Stände, Officiere, die schon mit Auszeichnung gedient hatten, mit angesehenen Staatsbeamten, mit Gelehrten und Künstlern von Berdienst, mit vermögenden Gutssbesitzern und mit einer hoffnungsvollen Jugend. Bon einem solchen Bunde mußte Theodor Körner sich unwiderstehlich angezogen fühlen und seintitt erfolgte am 19. März auf die erste Beranlassung,

Wenige Tage darauf wurde die Lützow'sche Freischaar in einer Dorfkirche nicht weit von Zobten scierlich eingesegnet. In Körners Briefen findet sich darüber folgende Stelle:

"Nach Absingung des Lieds" (eines Choralgesangs, den Körner gedichtet hatte,) "hielt der Prediger des Orts, Peters mit Namen, eine frästige, allgemein ergreisende Rede. Kein Auge blieb trocken. Zulest ließ er uns den Eid schwören, für die Sache der Menschheit, des Baters

landes und der Religion weder Blut noch Gut zu schonen und freudig zum Siege oder Tode zu gehen. Wir schworen! — Darauf warf er sich auf die Knice und slehte Gott um Segen für seine Kämpfer an. Bei dem Allmächtigen, es war ein Augenblick, wo in jeder Brust die Todesweihe flammend zuckte, wo alle Herzen heldenwürdig schlugen. Der mit Würde vorgesagte und von allen nachgesprochene Kriegseid, auf die Schwerter der Officiere geschworen, und: Eine feste Burg ist unser Gott ze. machte das Ende dieser herrlichen Feierlichkeit."

Für den Dienst zu Fuß hatte sich Körner durch mineralogische Wanderungen abgehärtet und sowohl dadurch, als durch öftere Uebungen im Schießen dazu vorbereitet. Dies bestimmte seine Wahl bei dem Eintritt in die Freischaar. Er widmete sich seinen Obliegenheiten mit anhaltendem Eiser und Pünktlichkeit. Als tüchtiger Kamerad erward er sich bald die Achtung seiner Wassendwer und gewann ihre Liebe als willkommener und treuer Gefährte in Frende und Leid. War irgendwo Hülfe nöthig, so schente er weder Ausopferung noch Gesahr und in fröhtichen Zirkeln erhöhte er den Genuß der Gegenwart durch glücklichen Humor und gesellige Talente. Zwar sinden sich in seinen damaligen Vriesen und Gedichten häusige Spuren von Todes-Ahnung, aber dies trübte seine Stimmung nicht, sondern mit freier und muthiger Seele ergriff er zu jeder Zeit, was der Augenblick darbot und wozu er ihn aussorderte.

Was in den Stunden der Muße ihn vorzüglich beschäftigte, waren friegerische Gesänge. Viel erwartete er dabei von der musikalischen Wirkung und mehrere seiner Lieder erhielten ihre rhythmische Form nach gewissen einsachen und kräftigen Compositionen, die ihn besonders ansprachen. Auch sammelte er fremde Gedichte, die es werth waren, von deutschen Kriegern gesungen zu werden, und bemühte sich, passende Meslodien dafür zu ersinden. Er sah mit inniger Freude von einem Pusblikum sich umgeben, dei dem jeder Funke zündete.

Daß aber bei Körner Poesie und Musik dem Ernste des Dieustes keinen Eintrag thaten, waren sowohl seine Vorgesetzten, als seine Kameraden überzeugt. Auf ihn siel die Wahl, als kurz nach seinem Eintritt in das Corps die Stelle eines Oberjägers durch die Stimmen der Waffenbriider zu besetzen war. Er hatte den Major von Petersdorf, der die Infanterie des Corps commandirte, auf einer Geschäftsreise zu begleiten und erhielt den Auftrag, eine Aufforderung an die Sachsen zum gemeinschaftlichen Kampfe für die gute Sache abzufassen.

Die Reise brachte ihn eine Woche srüher nach Dresden, als die Lützow'sche Freischaar dort eintras. Zum letten Mal sah er hier die Seinigen und empfing den väterlichen Segen zu seinem Beruf.

Ein Freund des Baters, der königl. preußische Major Wilhelm von Nöder, — der nachher in der Schlacht bei Eulm an der Spike seines Bataillons sich opserte — war damals bei dem Hamptquartier des Generals von Winzingerode angestellt. Dieser wünschte Theodor Körnern bei sich zu haben und war im Stande, seine Dienstwerhältnisseschricht interessant und angenehm zu machen. Aber Körner blieb seinen früheren Verbindungen tren und folgte dem Lützwischen Corps nach Leipzig, wo er am 24. April durch die Stimmen der Kameraden zum Lientenant gewählt wurde.

Die Freischaar hatte sich verstärft und sollte nunmehr in Berbindung mit zwei andern fliegenden Corps im Rücken der feindlichen Urmee gebraucht werden, um ihre Overationen durch den kleinen Krieg zu erschweren. Es waren jedoch die erwähnten zwei fliegenden Corps, welche auf beiden Flanken der Freischaar operiren sollten, aber erft später heranruden konnten, wegen der nachher eingetretenen Greignisse gar nicht im Stande, ihre Bestimmung zu erreichen. Indessen geschah durch den Major von Lügow am 26. April ein Versuch, bei Scopan über die Saale nach dem Harze vorzudringen; aber nach bewirktem Uebergange ging sichere Nachricht ein, daß schon ein bedeutendes französisches Armeecorps unter dem Vicekönig nach den Gegenden sich bewege, welche die Freischaar zu passiren gehabt haben würde, ehe sie das Gebirg erreichen konnte. Auch wurden eben damals die von den verbündeten Beeren vorausgeschickten leichten Truppen durch die feind= liche Nebermacht zurückgedrängt. Es schien daher nach der Lage der Umstände das einzige ausführbare Mittel, um der erhaltenen Instruction zu genügen, auf dem rechten Elbufer sich einem der mehr unterhalb aufgestellten verbündeten Truppen-Corps zu nähern und, mit diesem

vereint oder als Stützpunkt es benutzend, den des fremden Jochs müden Bewohnern des nördlichen Deutschlands Beistand zu leisten, die für ihre Befreiung alle Kräfte, welche der Feind damals noch für sich zu benutzen verstand, aufzubieten bereit waren.

Der Major von Lütow führte feine Schaar über Deffau, Zerbst und Havelberg bis in die Gegend von Lenzen. hier ging die Freiichaar mit dem General Grafen von Wallmoden über die Elbe, um den nordweftlich von Danneberg stehenden Feind anzugreifen. Dies geschah, unter dem Oberbefehl des genannten Generals, bei der Göhrde, woselbst am 12. Mai ein lebhaftes Gesecht vorfiel. Die Franzosen wurden mit dem entscheidendsten Erfolg zurückgedrängt, wobei die preußische reitende Artillerie sich sehr auszeichnete und die Anfangs zu ihrer Deckung kommandirte Lütsowsche Cavallerie dem Feinde nach= ber fo lange nachsette, als der Plan es vorschrieb. Der General fand sich bewogen, die erlangten Vortheile nicht weiter zu verfolgen, und ging am 13. Mai mit allen Truppen bei Dömig wieder über die Etbe zurud. Der Major von Lutow konnte daher auch in diesem Angenblid seinen Borfat, den Feind im Ruden seines Beeres zu beunruhigen, noch nicht ausführen. Jumittelft waren nach ber Schlacht bei Groß= Görschen die Franzosen über Dresden nach der Lausitz vorgerückt und Die Mugheit erfoderte, auf Deckung der Grenzen von allen Seiten Bedacht zu nehmen. Das Lütow'iche Corps war übrigens verschiedenttich von commandirenden Generalen, in deren Rabe es tam - feinem eigentlichen Zweck zuwider — zur Deckung von Uebergangen und Brückenköpfen angewandt und dadurch in seinem Zuge gehemmt, wenn gleich nie danernd aufgehalten worden. Gine gute Gelegenheit zur Unwendung der Kräfte schien sich darzubieten, als nach der Mitte des Mai der Landsturm organisirt ward und das Misitär-Gouvernement der Lande am rechten Elbufer, für den Fall eines feindlichen Angriffs, ben Ruten nicht verkannte, welcher fich gerade für die dabei anwend= bare Gattung des kleinen Krieges aus der Rahe der Freischaar und ihrer Führer ergab.

Während der Verhandlungen über diesen Gegenstand war man fortdauernd mit regelmäßiger Organisation und Verstärkung der Frei-

schaar aus Hülfsmitteln, die das linke Elbufer barbot, wo man sie dem Feinde entzog, beschäftigt. Die Wehrhaftmachung eines Theils der braven Altmärker geschah in der Absicht, um von da weiter vorzudringen. Zu diesem Zweck umgab die Cavallerie des Corps die Gegend von Stendal und verweilte dort mehrere Tage.

Für Körner's Ungeduld war diese Zeit der Unthätigkeit bei der Infanterie des Corps sehr drückend und sein Gefühl sprach in einem Gedichte sich aus, das in der Sammlung: Leher und Schwert, bestindlich ist.

Aber bald zeigte sich auch ihm eine Möglichkeit, seine Kräfte zu regen. Er folgte am 24. Mai der Cavallerie nach Stendal, als Mitzglied der Commission, welche vom Chef bestimmt war, um die westphälischen Civilbehörden zur Mitwirkung für die Zwecke der raschen militärischen Organisation anzuhalten, und ersuhr bei dieser Gelegenheit am 28. Mai, daß der Major von Lühow mit vier Schwadronen von seiner Reiterei und fünfzig Kosaken am folgenden Morgen einen Streiszug nach Thüringen zu unternehmen beschlossen habe. Körner bat dringend, ihn begleiten zu dürsen, erbot sich zum Dienst bei der Reiterei und erhielt, was er wünschte, indem er von dem Major von Lühow, welcher ihn schätzte und gern in seiner Nähe sah, als Abjutant augestellt wurde.

Der Zug ging in zehn Tagen über Halberstadt, Eisleben, Buttsstädt und Schlaiß nach Plauen, nicht ohne Gesahr wegen der seindslichen Corps, die in den dortigen Gegenden zerstreut waren, aber auch nicht ohne befriedigenden Ersolg. Erkundigungen wurden eingezogen. Kriegsvorräthe erbeutet und Couriere mit wichtigen Briesschaften aufsgesangen. Die kühne Schaar erregte Aussichen und erbitterte den Feind besonders durch Unterbrechung der Communication. Ein Plan wurde von dem französischen Kaiser gemacht, daß von allen Denen, die an diesem Wagstücke Theil genommen hatten, zum abschreckenden Beispiel kein Mann übrig bleiben sollte. Der damals eben abgeschlossene Wassensteilschlossen ber Hillstand schien hierzu eine Gelegenheit darzubieten, die besonders der Herzog von Padua benutzte, der am 7. Junius durch die Generale Woronzof und Czerniczef unter Mitwirkung zweier Bataillone der

Lützow'schen Infanterie in Leipzig eingeschlossen war und nur durch die Einstellung der Feindseligkeiten gerettet wurde.

Von dem Waffenstillstande batte der Major von Lükow in Blanen eine Nachricht erhalten, die für offiziell gelten konnte. Ohne baber irgend einen Widerstand zu erwarten, wählte er den fürzesten Weg, um sich mit der Infanterie seines Corps zu vereinigen, erhielt von den feindlichen Befehlshabern die beruhigenoften Zusicherungen und gelangte ungehindert auf der Chaussee bis nach Rigen, einem Dorfe in der Nähe von Leipzig. Sier aber sah er sich auf einmal von einer bedeutenden Uebermacht umringt und bedroht. Theodor Körner wurde abacichictt, um darüber eine Erklärung zu verlangen; aber ftatt aller Antwort hieb der feindliche Anführer auf ihn ein und von allen Seiten begann in der Dämmerung der Angriff auf drei Schwadronen der Lükow'ichen Reiter, che diefe noch den Gabel gezogen hatten. Gin Theil wurde verwundet und gefangen, ein Theil zerstreute sich in die umliegenden Gegenden, aber der Major von Lütow felbst rettete sich durch Sülfe der Schwadron Uhlanen, welche, da fie mit den Rosaken den Bortrab machte, nicht zu gleicher Zeit überfallen worden war, und erreichte mit einer beträchtlichen Anzahl das rechte Elbufer, wo die Infanterie und eine Schwadron der Cavallerie seines Corps sich befand.

Körnern hatte der erste Hieb, den er nicht pariren konnte, da er zufolge seines Auftrags, ohne den Säbel zu ziehen, sich dem seindstichen Anführer näherte, schwer in den Kopf verwundet und ein zweiter ihn unr leicht verletzt. Er sank zurück, raffte sich aber sogleich wieder auf und sein tüchtiges Pferd brachte ihn glücklich in den nächsten Wald. Hier war er eben beschäftigt, mit Hilfe eines Kameraden sich die Wunden sür den ersten Augenblick zu verbinden, als er einen Trupp verfolgender Feinde auf sich zureiten sah. Die Gegenwart des Geistes verließ ihn nicht und in den Wald hinein rief er mit starker Stimme: "die vierte Escadron soll vorrücken." Die Feinde stutzten, zogen sich zurück und ließen ihm Zeit, sich tieser in's Gehölz zu verbergen. Es war dunkel geworden und im Dickicht fand er eine Stelle, wo er nicht leicht entdeckt werden konnte.

Der Schmerz der tieferen Bunde war heftig, die Kräfte schwanden und die lette Hoffnung erlosch. In den ersten Stunden der Nacht hörte er von Zeit zu Zeit noch die verfolgenden Feinde, die in seiner Nähe den Wald durchsinchten; aber nachher schlief er ein und bei'm Erwachen am andern Morgen sah er zwei Bauern vor sich stehen, die ihm Beiftand anboten. Er hatte dieje Sulfe einigen Rameraden zu verdanken, die in der vergangenen Nacht durch den Bald fich ge= flüchtet und bei einem Wachtfeuer zwei Landleute bemerkt hatten, die das zu einem dortigen Wehrban bestimmte Holzwerf vor Entwendung sicher stellen sollten. Diese wurden von den Lützow'schen Reitern über ihre Gefinnungen geprüft und als sie des Vertrauens werth schienen, zur Rettung eines verwundeten Officiers aufgefordert, der sich im Walde verborgen habe und ihre Dienste gewiß belohnen werde. Als es ihnen gelang, Körner aufzufinden, war er durch den ftarken Blut= verlust im höchsten Grade entkräftet. Seine Retter verschafften ihm ftärkende Lebensmittel und führten ihn auf abgelegenen Wegen heimlich nach dem Dorfe Groß=Richocher, ohngeachtet ein feindliches Commando sich dort aufhielt. Ein nicht ungeschickter Land Bundarzt verband hier seine Bunden, mehrere deutschgefinnte Bewohner des Dorfs waren zu jeder Unterstützung bereit und es gab keinen Verräther, obgleich die feindlichen Reiter, die Körnern auf der Spur waren und fogar wußten, daß er eine bedeutende Casse der Lützow'schen Freischaar bei sich hatte, es an Drohungen und Versprechungen nicht fehlen ließen. Von Groß-Bichocher schrieb Körner an einen Freund in Leipzig, der mit dem wärmsten Gifer sofort alle nöthige Anstalten traf.

Leipzig seufzte unter französischem Joche und die Berbergung eines Lügow'schen Reiters war bei harter Strafe verboten. Aber Körner's Freunde schreckte keine Gesahr. Einer von ihnen besaß einen Garten, zu dem man von Groß=Bschocher aus, theils zu Wasser, theils auf einem wenig betretenen Fußsteige durch eine Hinterthüre gesangen konnte. Dieser Umstand wurde benutzt und Körner auf eine solche Art heimlich und verkleidet in die Vorstadt von Leipzig gebracht. Dies gab ihm auch Gelegenheit, die ihm anvertrante Kasse zu retten, die nach der Schlacht bei Leipzig dem Corps zugestellt wurde. Ohne ents

deckt zu werden, erhielt er hier die nöthige chirnrgische Hülfe und nach fünftägiger Pflege war er im Stande, Leipzig zu verlassen und von der peinlichen Sorge sir das Schicksal seiner dortigen Freunde, die so viel für ihn wagten, sich zu befreien.

Der Zustand seiner Bunde erlaubte nur furze Tagereisen und dies vermehrte die Gefahr der Entdedung in einem überall von feind= lichen Truppen besetzten Lande. Karlsbad schien unter damaligen Umständen der beste Zufluchtsort. Körner hatte dort eine freundliche Aufnahme zu erwarten und es bot sich Gelegenheit dar, ihm auf dem Wege, der dahin führte, hinlängliche Ruhepunkte und ein sicheres Forttommen zu verschaffen. In Karlsbad fand er eine mütterliche Pflegerin an der Frau Rammerherrin Elifa von der Recke und einen vorzüg= lichen Arzt für seine durch die Reise schlimmer gewordene Wunde an einem Hofrath Sulzer aus Ronneburg. Rach ungefähr vierzehn Tagen war er im Stande, Karlsbad zu verlassen und sich über Schlesien nach Berlin zu begeben, wo er die nöthigen Anstalten zu treffen hatte, um vor Endigung des Waffenstillstandes in seinen vorigen Bosten wieder einzutreten. Während dieses letten Aufenthaltes in Schlesien und in Berlin genoß er noch manche glückliche Stunde, erneuerte feine früheren Verbindungen und wurde hier, so wie in Karlsbad, durch Beweise des Wohlwollens von Personen erfreut, deren günstige Meinung ihm höchst schätbar senn mußte.

Böllig geheilt und ausgerüftet eilte er nunmehr zu seinen Wassensbrüdern zurück, um an ihrer Seite den unterbrochenen Kampf auf's Neue zu beginnen. Die Lühow'sche Freischaar stand damals nehst der russischen heiligen, ingleichen der hanseatischen Legion und einigen engtischen Hilfstruppen unter dem General von Wallmoden auf dem rechten Elbeufer oberhalb Hamburg. Davoust bedrohte mit einer an sich überslegenen und durch dänische Truppen bedeutend verstärkten Macht von Hamburg aus das nördliche Dentschland. Um 17. August erneuerten sich die Feindseligkeiten und das Lühow'sche Korps, das zu den Vorposten gebraucht wurde, war von num an sast täglich im Gesecht. Körner sagte zu seinen Freunden: der Genins des großen Königs, mit dessen Todestage das Wiederbeginnen des Kampses sür deutsche

Freiheit eintrete, würde günstig walten für sein Bolk. In der Bivonakhütte bei Büchen an der Stecknitz begann er an diesem Tage das Kriegslied: Männer und Buben, zu dichten, das mit den Worten ans fängt: "Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los."

Der Major von Lügow bestimmte am 25. August einen Theil der Reiterei seiner Freischaar zu einem von ihm selbst im Rücken des Feindes auszuführenden Streifzuge. Man erreichte am Abend einen Ort, wo für die Franzosen eine Bewirthung bereitet war. Die Truppen machten Gebrauch davon und nach ein paar Stunden Rast wurde der Marsch bis nach einem Walde unweit Rosenberg fortgesett, wo man im Berfteck auf den Rundschafter wartete, der über die nähern Rugange eines in der Entfernung von ein paar Stunden Weges befindlichen schlecht bewahrten feindlichen Lagers, dessen Ueberfall beabsichtigt wurde, Nachricht bringen follte. Mittlerweile gewahrten einige, auf einer Anhöhe lauernde Kosaken um 7 Uhr Morgens einen heranrudenden, von zwei Compagnien Infanterie begleiteten Transport von Munition und Lebensmitteln. Diefen aufzuheben wurde fogleich beschlossen und es gelang vollständig. Der Major von Lützow beschligte die Kosaken (100 Pferde), den Angriff in der Spipe zu machen, nahm eine halbe Escadron, um dem Feinde in die Flanke zu fallen, und tieß die andere Balfte, um den Ruden zu deden, geschloffen halten. Er felbst führte den Zug, der die Flanke angriff, und Körner war als Abjutant an seiner Seite. — Gine Stunde zuvor entstand während der Rast im Gehölze Körner's lettes Gedicht: das Schwertlied. — Am bämmernden Morgen des 26. August hatte er es in sein Taschenbuch gefchrieben und las es einem Freunde vor, als das Zeichen jum An= griff gegeben wurde.

Anf der Straße von Gadebusch nach Schwerin, nahe an dem Gehölz, welches eine halbe Stunde westlich von Rosenberg liegt, kam es zum Gesecht. Der Feind war zahlreicher, als man geglaubt hatte, aber nach einem kurzen Widerstande sloh er, durch die Kosaken nicht zeitig genng aufgehalten, über eine schmale Ebene in das nahe vorsliegende Gebüsch von Unterholz. Unter denen, die ihn am kühnsten versolgten, war Körner und hier fand er den schönen Tod, den

er so oft geahnet und mit Begeisterung in seinen Liedern gepriesen hatte.

Die Tirailleurs, welche schnell in dem niedrigen Gebüsch einen Sinterhalt gefunden hatten, fandten von da aus auf die verfolgenden Reiter eine große Menge Augeln. Gine derfelben traf Rörnern, nachbem fie zunächst durch den Hals seines Schimmels gegangen war, in den Unterleib, verlette die Leber und das Rückgrat und benahm ihm fogleich Sprache und Bewußtfenn. Seine Gesichtszüge blieben unverandert und zeigten feine Spur einer ichmerzhaften Empfindung. Richts war vernachlässigt worden, was seine Erhaltung noch hätte möglich machen können. Sorgfältig hatten ihn seine Freunde aufgehoben. Bon den Beiden, welche mahrend des fortbauernden Feuerns auf diesem Bunkt ihm zuerft zueilten, um ihm zu helfen, folgte Giner, der gu den herrlichsten und vollendetsten jungen Männern gehörte, die für den heiligen Kampf begeistert waren und begeistert haben — der edle Friesen - Körnern ein halbes Jahr darauf. Sanft wurde Körner in den nahen Sochwald getragen und einem geschickten Bundarzt übergeben, aber umsonft war alle menschliche Sulfe.

Das Gesecht, was nach diesem, von Allen gefühlten Verlust einen sehr raschen Gang nahm, hatte sich bald darauf geendet. Wie gereizte Löwen waren die Lützowschen Reiter in das niedrige Gebüsch auf den Feind eingedrungen und was nicht entrann, ward erschossen, niedersgehauen oder gesangen. Die wenigen, aber theuern Opfer dieses Tages— außer Körnern ein Graf Hardenberg, ein hoffnungsvoller, sehr einnehmender junger Mann\*) und ein Lützow'scher Jäger— forsderten nunmehr eine würdige Leichenbestattung. Die körperlichen Hüllen der drei gesallenen tapfern Krieger legte man auf Wagen und führte sie mit den Gesangenen und der genommenen TransportsColonne sort. Die bald nachher zur Unterstützung ihrer Kameraden herbeieilenden französsischen Truppen wagten es nicht gleich, dem Zuge zu solgen, weit

<sup>\*)</sup> Als Freiwilliger bei der russissigen Armee dienend, führte er bei diesem Juge eine Abiheilung Kosaken mit vieler Kühnheit und ward dicht an dem niedrigen Gebüsch in nicht großer Entsernung von Körnern und fast zu gleicher Zeit mit ihm tödtlich getrossen.

fie erst lange Zeit dazu anwandten, um den Wald zu durchspähen, in welchem sie noch mehrere Mannschaft versteckt wähnten.

Körner wurde unter einer Eiche nah' an einem Meilenstein auf dem Wege von Lübelow nach Dreikrug bei dem Dorfe Wöbbelin, das von Ludwigslust eine Meile entfernt ist, mit allen kriegerischen Ehrensbezeigungen und mit besonderen Zeichen der Achtung und Liebe von seinen tiefgerührten Wassenbrüdern begraben.\*) Unter den Freunden, die seinen Grabhügel mit Rasen bedeckten, war ein edler, vielseitig gebilsdeter Jüngling, von Bärenhorst, dem es am schwersten wurde, einen solchen Todten zu überleben. Wenige Tage darauf stand er auf einem gefährlichen Posten bei dem Gesecht an der Göhrbe. Mit den Worten: "Körner, ich solge dir!" stürzte er auf den Feind und von mehreren Kugeln durchbohrt sank er zu Boden.

<sup>\*)</sup> Diesen Plat nebst der Eiche und einem umgebenden Raum erhielt Körners Bater als ein Geschenk von einem edelmüthigen deutschen Fürsten, Sr. Durchlaucht dem regierenden Herzog von Meklenburg-Schwerin. Die Grabstätte ist jett mit einer Mauer eingesaßt, bepflanzt und mit einem in Sisen gegossnen Denkmal bezeichnet. Hier ruht auch nunmehr die irdische Hülle der gleichgesinnten Schwester des Vollendeten, Emma Sophia Louise. Sin stiller Gram über den Verlust des innigst geliebten Bruders zehrte ihre Lebenskraft auf und ließ ihr nur noch Zeit sein Vildniß zu malen und seine Grabstätte zu zeichnen.

## Dritter Cheil.

Politische Schriften.



Ueber die Wahl der Maßregeln gegen den Mißbrauch der Preßfreiheit.\*)

<sup>\*)</sup> Berfuche über Gegenitände ber inneren Staatsverwaltung. Dresten, in der Waltherichen Hofbuchhandlung 1812. I. S. 1.

Liörner hatte den Auffat "lleber die Wahl der Mahregeln gegen den Mistrauch der Fresfreiheit", welcher erst 1812 gedruckt wurde, bereits im Jahre 1791 geschrieben. Terselbe war eine Dentschrift sitt den Minister (Rice-Canzler) F. E. von Burgsdorf und von Körner auf Verantassung desselben entworsen worden. Die Wendung, welche die französische Nevolution nahm, erfüllte manche der deutschen Kegierungen mit Furcht vor der angeblich schrankenlosen Prehstreiheit auf deutschen Boden. Jm Schiller-Körner-Briefwechsel gedentt Körner der Straction, in welcher seine Schrift entstand, mehrsach. "Roch ist hier nichts Bedeutendes gegen die Prehstreiheit geschen; aber die Klösicht, ihre Misbräuche einzulchränken, beschäftigt noch die Collegien. Doch muß ich bezeugen, das man gegen die Meinung des Publithums nicht gleichgiltig ist, daß man die Rochwendigkeit einslicht, den Leipziger Buchhandel zu schonen, und daß man nicht gern Beselte giebt, die man zurüchehmen müßte." (Körner an Schiller, Dresden, 27. März 1792. Briefwechsel, I. S. 448).

— Der Klöbruc ersolgt ans den "Kersuchen liber Gegenschäube der inneren Staatsverwaltung".

vendigkeit überzengt ist, gegen den schädlichen Einfluß unbesonnener oder übelgesinnter Schriftsteller obrigkeitliche Beranstaltungen zu treffen, so läßt sich hierben eine doppelte Absicht denken; erstlich die Ausbreistung anstößiger Schriften nach Möglichkeit zu verhüten, und zweytens die Wirkung derselben durch kräftige Gegenmittel weniger gefährlich zu machen.

Gegen die Verbreitung einer schädlichen Waare sind obrigkeitliche Verbote und strenge Aufsicht der Polizen über deren Beobachtung die gewöhnlichen Mittel, und es entsteht daher zuvörderst die Frage, in wieserne sich ein ähnliches Versahren auch auf Bücher anwenden lasse? Daß nemlich der Gebrauch einer verbotenen Waare gänzlich verhütet werden sollte, ist nicht zu erwarten, aber durch jede Einschränkung und Erschwerung desselben scheint wenigstens etwas geswonnen zu sehn. Allein ben genauerer Vergleichung der Bücher mit andern Waaren bemerkt man einen Unterschied, der es zweiselhaft macht, ob in allen Fällen der heimliche und eingeschränkte Vertrieb eines anstößigen Buchs weniger schädlich seh, als der öffentliche und ungeshinderte.

Die Wirkung eines Schriftstellers ist größtentheils von dem Grade der Aufmerksamkeit abhängig, den seine Produkte erregen. Jedes verstotene Buch aber bekommt schon dadurch, daß es im Namen des Staats für gefährlich erktärt wird, eine gewisse Wichtigkeit. Die Neugierde des Publikums wird darauf gespannt und es entsteht eine größere Nachstrage. Auch ben der strengsten Sorgfalt der Polizen wird es

Wege geben, einzelnen Personen um höhere Preise Exemplare zu versschaffen. Selbst die gewaltsamsten Gegenmittel, als Haus-Visitationen und Eröffnung der der Post anvertranten Pakete, würden nicht alle Kunstgriffe des erfinderischen Eigennutzes gänzlich vereiteln. Und selbst der der kleinsten möglichen Anzahl der Käufer kann die Anzahl der Leser noch immer beträchtlich sehn. Durch diese Leser aber, denen ein solches Buch ans mehreren Gründen interessant sehn muß, wird es ein hänsiger Gegenstand gesellschaftlicher Unterredungen und erlangt auf diese Weise mittelbar oft einen ausgebreitetern Wirkungskreis, als es beh irgend einem ungehinderten und öffentlichen Verkanf zu erswarten hatte.

In wenigen Städten sind die Buchhändler mit allen denjenigen neuen Artikeln versehen, deren Verbreitung vielleicht bedenklich sehn dürfte. Biele verlieren sich unter der Menge, oder werden von neuern Producten verdrängt. Lesen ist zwar für viele Personen ein Bedürsniß geworden, aber beh den mehresten, denen es zur Zeitverkürzung dient, läßt das, was sie gelesen haben, wenn es ihnen nicht durch einen bestondern Umstand wichtig geworden ist, keinen bleibenden Eindruck zurück. Die größere Anzahl liest blos Worte, ohne deutliche Begriffe damit zu verbinden. Manche anstößige Schristen, die sich nicht durch gewisse Verzüge der Einkleidung empschlen, schenchen hinlänglich durch ihre Trockenheit zurück. Kurz es giebt mehrere Ursachen, welche oft die Ausdreitung eines gefährlichen Buchs zu hemmen, oder die Schädslichseit dessehen zu vermindern hinreichend sind, wenn ihre Wirkung durch die Folgen des obrigkeitlichen Verdots nicht gestört wird.

Man wird vielleicht einwenden, daß ben einem Bücherverbote weniger Bedenklichkeit statt finde, wenn es nicht durch öffentliche Bestanntmachung eines Catalogi librorum prohibitorum, sondern durch Cirsculare au sämmtliche, theils inländische, theils die Wessen besuchende auswärtige Buchhändler, im einzelnen Falle geschähe, und daß hiersnächst die heimliche Mittheilung einzelner vorhandener Exemplare sich sehr vermindern würde, wenn auch die Unternehmer der Leihbibliostheken und Lesegesellschaften einer Polizensunssicht unterworfen wären. Allein die Bekanntwerdung des Bücherverbots ist für jeden, der durch

llebertretung deffelben zu gewinnen hofft, mit zu großen Vortheilen verbunden, als daß es lange verborgen bleiben könnte. Noch weniger dürfte man dies erwarten, wenn an alle Unternehmer von Leihbiblio= theken und Lesegesellichaften, dergleichen jett vielleicht in jeder einiger= magen beträchtlichen Stadt vorhanden find, wegen jedes anftößigen Buchs Verfügungen ergeben follten. Und eine befondere Schwierigkeit äußert fich noch ben den Anctionen. Zwar ließe fich leicht die Berauftaltung treffen, daß der Cenfor des Catalogi die verbotenen Bücher ausstreichen müßte; allein wer würde alsdann den unschuldigen Auctions= Interessenten für den Verluft an seinem Gigenthume entschädigen? Bücherverbote, welche nicht allgemein bekannt gemacht worden find, können nur diejenigen verbinden, welchen sie zugefertigt wurden. Ein Privatmann alfo, welcher ein verbotenes Buch von einem auswärtigen Buchhändler kommen ließ, oder fonft rechtmäßiger Beise erlangte, beging keine nuerlaubte Handlung, und weder er felbst, noch seine Erben können dafür durch den Berluft ihres Eigenthums beftraft werden. Eine Strafe wurde nur Statt finden, wenn er wiffentlich an dem Berbrechen des Buchhändlers Theil genommen hätte, welcher wider den Befehl der Obrigkeit ein verbotnes Buch an ihn verkaufte. Aber dieser Umstand ist eine Thatsache, welche zuvörderst bengebracht werden müßte, da hingegen dem Besitzer des Buchs die rechtliche Vermuthung, es auf erlaubte Art erworben zu haben, zu Statten kommt.

Gesetzt nun, daß man es aus vorangeführten Gründen bedenklich finden sollte, die bereits vorhandenen austößigen Bücher zu verbieten, so fragt sich's ferner, ob nicht für's Künftige ihre fortdanernde Bersmehrung durch strenge Censur zu verhüten sehn dürste.

Die zeitherigen Censurgesetze betreffen gewöhnlich blos die Buchdrucker, und ihre Wirksamkeit hört auf, sobald der Verleger außer Landes drucken läßt. Mehr Strenge in der Censur würde also, beh der jetzigen Cinrichtung, blos dem inländischen Buchdrucker einen Erwerb entziehen, ohne den Druck eines gefährlichen Buchs zu verhindern. Um nun wenigstens die inländischen Buchhändler der Censur zu unterwersen, würde es nur zweh Mittel geben, entweder ein Verbot, irgend etwas außer Landes drucken zu lassen, oder ein Gesetz, daß jeder Verlagsartikel, der außer Landes gedruckt wäre, vor dem Berkaufe cenfirt werden müßte.

Den Verleger in der Wahl des Buchdruckers einzuschränken, dürfte für diese Art des Handels von sehr mislichen Folgen sehn. Oft geht der ganze Vortheil einer buchhändlerischen Unternehmung verloren, wenn das Werk nicht zu einer bestimmten Zeit erscheint. Besonders ist die Leipziger Osterwesse der Zeitpunkt, wo sich jeder deutsche Versleger den besten Absatz versprechen kann. Wie viel würde er alsdann einbüßen, wenn ben verspätigter Einlangung des Manuscripts ihm nicht erlaubt sehn sollte, auch auswärtige Pressen zu gedrauchen, da die inländischen kurz vor der Messe größtentheils mit Arbeit übershäuft sind? Auch läßt sich nicht behaupten, daß die Anzahl der Buchstruckeren, ben den Schwieriskeiten und Kosten, die mit einer solchen Unternehmung verbunden sind, sich nach Verhältniß des Bedürfnisses so schwielleicht unersetzlichen Verlust leiden dürfte.

Von einem Gesetze, jeden außer Landes gedruckten Verlagsartikel censiren zu lassen, würde man sich schwerlich eine ansgebreitete Wirstung versprechen können. Nicht zu gedenken, daß es dem Verleger sehr leicht sehn würde, vor dem öffentlichen und angekündigten Verstaufe sich einen heimlichen Absatz zu verschaffen, so bliebe ihm noch immer der Answeg übrig, den Namen eines auswärtigen Buchhändlers zu gedrauchen, um als dessen Commissionär seine eigenen Verlagseartikel ausgeben zu können. Und diese Schwierigkeiten veranlassen natürlicher Weise die Frage, in wieserne sich eine Censur auch in Ansehung der auswärtigen Buchhändler einführen lasse?

Was erstlich diejenigen betrifft, welche ihren Verlag inländischen Buchshändlern in Commission geben, so dürste wohl an sich kein Bedenken sehn, diesen Commissions-Verkauf ebenfalls nur unter der Bedingung einer vorgängigen Censur zu gestatten, daserne es nur unschädliche Mittel gäbe, die heimtiche Uebertretung eines solchen Gesetzs zu verhüten.

Ferner lassen sich benjenigen, welche die Messen eines Landes besuchen, allerdings Bedingungen vorschreiben, unter welchen man ihnen die Einführung ihrer Waare erlaubt.

Allein, wenn auch auf die Rachtheile gar keine Rücksicht genommen werden follte, die von einer mehreren Beschränkung des Buchhandels. als anderwärts Statt fände, zu erwarten wären, so scheint doch in der Sache jelbft bennahe eine Unmöglichkeit zu liegen, alle von fremden Buchhändlern eingeführte Verlagsartifel, während der Meffe, einer Cenfur zu unterwerfen. In einem Zeitranme von zwen bis dreh Wochen wird der größte Theil der auswärtigen Berlagsartikel eingebracht und abgesett. Man überschlage die Anzahl dieser Verlagsartikel nach einem Mitteljahre, durch Vergleichung der Leipziger Oftermeß= Catalogen. Alle diese Schriften mußten in wenig Tagen cenfirt senn; denn jeder Tag, in welchem der Buchhändler noch nicht über seinen Berlag disponiren kann, ist ein Verlust für die Geschäfte. fommt, daß viele neue Produkte erft gegen Ende, oder erft nach der Messe, mithin zu einer Zeit fertig werden, da schon die meisten fremden Buchhändler zur Abreise bereit sind, in diesem Falle aber entweder der auswärtige Buchhändler den Vortheil der Messe entbehren, oder die Cenfur wider die daben gehegte Absicht übereilt werden, und in eine bloke Formalität ausarten würde.

Anstatt aber gegen die vorhandenen Bücher und Manuscripte Beranstaltungen zu treffen, ließen sich vielleicht unmittelbar gegen ihre Verfasser selbst wirksame Maasregeln aussinden. Daß jeder Autor sich auf dem Titel des Buchs nennen müßte, dürste zwar schwerlich zu bewirken sehn; allein, sollte es nicht andere unbedenkliche Mittel geben, von einem Schriftseller, der seine Verborgenheit misbraucht, der Obrigkeit Kenntniß zu verschafsen?

Es scheint nicht unmöglich zu seyn, von den Berlegern selbst hierüber Auskunft zu erhalten, sobald man keine zu große Aufopse-rungen von ihnen verlangt. Auch darf sich der Buchhändler nicht beschweren, wenn der Staat die Erlandniß eines öffentlichen Handels, und den Schutz gegen Nachdruck an die Bedingung knüpft, daß er denjenigen Autor, der sich einer schriftstellerischen Zügellosigkeit schuldig gemacht hat, durch Verschweigung seines Namens der obrigkeitlichen Ahndung nicht entziehen solle.

Ein Gesetz diefer Art würde sich natürlicher Beise nicht auf das

Bergangene beziehen, und daher den Buchhändler wegen der bereits gedruckten Verlagsartikel nicht in Verlegenheit setzen. Allein für die Rufunft läge es ihm ob, kein Mannscript drucken zu lassen, wovon ihm der Verfaffer nicht bekannt wäre, und diefem Verfaffer im voraus zu erklären, daß er seinen Ramen nicht verschweigen würde, so= bald ihn die Obrigkeit zu wissen verlangte. In Anschung der auswärtigen Buchhändler, ließe sich vielleicht ben Ertheilung der Privilegien die Rlaufel einrücken, daß aller Schutz gegen den Nachdruck überhaupt aufhören würde, sobald fie in irgend einem Falle sich einer verlangten Namens=Anzeige geweigert hatten. Ben Journalen und Zeitungen mußte der Berausgeber genannt werden, und diefer für jeden einzelnen Auffat haften. Uebrigens brauchte der Rame nur der höhern Inftanz bekannt zu fenn, und alle unnöthige Ausbreitung deffelben ließe sich verhüten, wenn der Verleger eines auftößig befundenen Buchs angewiesen würde, einen verfiegelten Zettel mit dem Namen des Verfaffers ben einer angewiesenen Behörde einzureichen, welche diesen Zettel fodann an den Director des ihr vorgesetzten Collegiums zur eigenhändigen Eröffnung einzuschicken hätte. Dadurch gewönne man zugleich den Bortheil, daß man nach Beschaffenheit der Umstände zuvörderst gelinde Mittel durch Warnungen in Briefen ben einem Schriftsteller versuchen könnte, für den vielleicht die Bekanntwerdung seines Namens schon an sich eine empfindliche Strafe sehn würde. Schon das Gerücht einer solchen Veraustaltung würde manche Autoren schüchterner machen, die jett sich durch ihre Verborgenheit sicher glauben. Und wenn die Nachfragen nach den Namen der Verfasser nur ben dringenden Veran= laffungen und wirklich ahndungswürdigen schriftstellerischen Vergehungen ftatt fänden, fo würden weder Buchhändler noch Schriftsteller über eine schädliche Einschränkung zu klagen haben. Die Frenheit der Unonymität bliebe jedem unbenommen, der fie nicht zu Berbrechen misbranchte.

Fände nun die oberste Behörde den Gebrauch der Strenge für nöthig, so dürfte am unbedenklichsten sehn, einen dazu bestellten Fiskal zur Anklage des schuldigen Verfassers ben seiner ordentlichen Obrigkeit aufzusordern. Die Sache würde wie andere Criminal Fälle behandelt,

und nach hinlänglicher Vertheidigung des Angeklagten durch Urthel und Recht entschieden. Ein Paar Behspiele dieser Art dürften schon viel vermögen, den bisherigen Ungebührnissen Einhalt zu thun.

Um aber das Willführliche in dergleichen Urthelssprüchen zu vershüten, würde eine gesetzliche Bestimmung nöthig senn, welche Bersgehungen eines Schriftstellers für straswürdig anzusehen wären.

lleber diesen Gegenstand, der eine ausführliche Abhandlung ersfordert, wagt es der Verfasser des gegenwärtigen Aufsages folgende Gedanken einer weitern Prüfung zu unterwerfen.

Die Vergehungen des Schriftstellers betreffen entweder den Staat im Ganzen, oder einzelne Personen.

Für den Staat ist alles dasjenige gefährlich, was seine Existenz zu vernichten, oder seinen Werth zu vermindern droht.

Die Existenz eines Staats hört auf durch Anarchie, als ben polizischen Tod; ihre Fortdaner ist von dem Verhältnisse zwischen Obrigkeit und Unterthanen abhängig, das die einzelnen Glieder des Staats zu einem Ganzen verbindet.

Der Werth eines Staats beruht auf seiner Organisation, das ist, auf derzenigen Verbindung seiner Theile, wo jeder einzeln zugleich Zweck und Mittel ist.

Jedes einzelne Glied des Staats hat einen natürlichen Hang, sich selbst als Zweck des Ganzen, und seine Mitbürger als Mittel anzussehen, und nach dieser Denkart zu handeln.

Diesem Uebel aber entgegen zu arbeiten, ist das Anschen der obrigkeitlichen Gewalt nicht hinreichend, sondern es zeigt sich hier die Unentbehrlichkeit der Religion und der Sitten.

Und diese drey Grundsäulen der Wohlfahrt des Staats, gegen die Angriffe unbesonnener oder übelgesinnter Schriftsteller zu sichern ift ohne Zweisel ein dringendes Bedürfniß, allein die in dieser Abssicht zu treffeuden Maasregelu, dürsen nicht mit der Befriedigung eines andern eben so wichtigen Bedürfnisses streiten.

Was den Fortschritt zu höherer Vollkommenheit im Denken und Handeln hindert, entsernt den Menschen von seiner Bestimmung, besichränkt ihn auf eine niedere Stufe von Existenz, und ist ein wirks

liches, oft nicht kleineres Uebel, als dasjenige, was dadurch abgewendet werden sollte.

Ein solcher Stillstand aber in der Berbesserung der Gesetze und obrigkeitlichen Beranstaltungen, in der Ausbildung der kirchlichen Lehrsbegriffe und in der Berichtigung von Bolksmehnungen über sittlichen Berth würde erfolgen, wenn über einzelne Gegenstände dieser Art, keine Prüfung gestattet werden sollte.

Und gesetzt, daß hinlängliche Gründe vorhanden wären, eine solche Einschränkung nothwendig zu machen, so würde sie doch in einem Staate, wo schon ein gewisser Untersuchungsgeist ben einem großen Theile des Publikums rege geworden wäre, nicht einmal aussührbar sehn. Alles was man äußersten Falls erhalten könnte, wäre vielleicht, daß mündliche Mittheilung gewisser Ideen an die Stelle der schriftslichen träte, und nicht immer dürfte die erstere unschädlicher sehn, als die letztere.

Vorausgesetzt nun, daß die Freyheit über Gegenstände der Relisgion, der Staatsversassung und der Sitten zu schreiben, eine gewisse Schonung verdient, so fragt sich's, auf welche Art die Gränzen dieser Schonung zu bestimmen sehn dürften.

Ein Gedanke, der sich hier zuerst darbietet, ist die Einschränkung dieser Freyheit auf den Gebrauch einer gesehrten Sprache, ein Mittel, wodurch diesenige Classe des Publikums, beh welcher man einen geringern Grad von Kenntnissen und Ausbildung vorauszusehen hätte, von der Theilnehmung an gewissen Untersuchungen ausgeschlossen würde.

Allein, eine solche Einrichtung würde, wenn sie von Angen sehn sollte, eine Nebereinkunft mehrerer Staaten erfordern. So lange noch in irgend einem Lande, wo dentsch gesprochen wird, der Gebranch dieser Sprache beh allen Arten von Schriftstelleren erlaubt ist, so wird es sogar nothwendig, daß so viele einsichtsvolle und wohlgesinnte Männer als möglich, sich ben ihrem Unterrichte eben dieser Sprache bedienen, um dem Einflusse der Halbgelehrten und Sophisten entgegen zu arbeiten:

Was ferner die Religion insbesondere betrifft, so scheint das durch schon viel gewonnen zu seyn, wenn man, um das Wesentliche

derselben in Ansehen zu erhalten, gewisse Lehren, Gebräuche und Einzichtungen gegen schriftstellerische Angriffe sichern könnte, und die Frensheit der Prüfung bloß auf den übrigen Theil der Religionsversassung eingeschräuft bliebe, in welchem ein Fortschritt zu höherer Vollkommensheit durch genauere Bestimmung der Begriffe und Lehrsätze, und durch zweckmäßigere Anstalten wünschenswerth wäre.

Dürfte man aber beh dieser Absonderung des Wesenklichen von dem Zufälligen in der Religion wohl eine Uebereinstimmung unter mehreren Staaten erwarten? Und würde im entgegengesetzten Falle nicht hier ebenfalls die bereits erwähnte Bedenklichkeit statt finden, daß die gute Sache oft mehr verlieren könnte, wenn in irgend einem einzelnen Staate verdienstvolle Schriftsteller gehindert wären, über die wichtigsten Gegenstände, welche vor dem deutschen Publikum zur Sprache kommen, ihre Gedanken mit Frehmüthigkeit zu eröffnen?

Gesetzt nun, es ließe sich keine befriedigendere und unbedenklichere Gränzbestimmung der Preßfrenheit in Religionssachen aussinden, so dürfte es nicht überstüfsig sehn, sich den Fall als möglich zu denken daß man blos die verletzte Achtung gegen Religion überhaupt ben Schriftstellern ahndete, hingegen unter der Bedingung, daß diese Achtung nie aus den Augen gesetzt würde, über alles was einzelne Formen des Gottesdienstes und Religionsmehnungen beträse, eine frehe Untersuchung gestattete. Die Bortheile, welche sich von einer solchen Einrichtung erwarten ließen, scheinen einige Ausmerksamkeit zu verzbienen. Würden sie von den entgegengesetzten Bedenklichkeiten beh ansgestellter Vergleichung nicht überwogen, so wäre durch Verminderung eines Uebels, das nicht gänzlich gehoben werden könnte, doch immer schon etwas gewonnen.

Strenge gegen Schriftfteller, die ben Gegenständen der Religion sich einen unanständigen, spöttelnden oder verächtlichen Ton erlauben, würde manchen von diesen Untersachungen entsernen, dem es entweder an Fähigkeiten oder an gutem Willen zum ernsten Nachdenken und bescheidnen Vortrage mangelte. Männer hingegen von vorzüglichen Eigenschaften des Geistes und Herzens würden ihren fruchtbaren Unterzicht weniger zurückhalten, wenn die Besorgnisse aufhörten, die ihnen

bisher oft über die wichtigften Begenstände Stillschweigen auflegten. Und durch folche Benspiele von freymüthiger Prüfung einzelner Lehren ber Theologie, oder firchlicher Einrichtungen, verbunden mit redlichem Eifer für die Bürde der Religion im Ganzen genommen, mußte noth= wendig das Gefühl für diese Bürde ben dem Rublikum überhaupt an Lebhaftigkeit und Allgemeinheit gewinnen, Gben diefe Wirkung läßt auch das Benspiel einer Obrigkeit erwarten, die, im vollen Vertrauen auf ben innern Werth ber Religion, feine Gefahr für fie von einem ausgebreiteten Untersuchungsgeiste besorgt. Wer aber das Mangelhafte in einzelnen Theilen der vorhandenen Religionsverfassung von dem ehrwürdigen Ganzen zu unterscheiden gewohnt ift, wird vor der Gleichgültigkeit und Beringschätzung verwahrt, welche nur zu oft aus der Bemerkung jener Mängel entsteht, wenn die dadurch erweckten Zweifel nicht gehoben, sondern unterdrückt werden. Ift hingegen die Empfänglichkeit für beffern Unterricht ben dem größern Theile des Publifums nicht zerftört, so kann selbst die Berbreitung einzelner unrichtiger Begriffe und Mehnungen nicht von dauernden Folgen sehn. Fortgesette Untersuchungen, an welchen die einsichtsvollsten und wohlgefinntesten Männer ihres Zeitalters Theil nehmen, find unstreitig der sicherste Weg sich der Wahrheit wieder zu nähern.

Achnliche Betrachtungen nun, als im Vorhergehenden ben dem Bersuche, die Gränzen der schriftstellerischen Prüfungen in Ansehung der Religion zu bestimmen, angestellt worden sind, dürsten auch ben Gegenständen der Staatsverfassung und der Sitten Rücksicht verstienen.

Was nemlich die öffentliche Benrtheilung von Gesetzen, Regierungsanstalten und Amtsverwaltungen einzelner Staatsbedienten anlangt, so scheint sehr viel darauf anzukommen, ob die Achtung gegen
das obrigkeitliche Ansehen überhaupt daben verletzt wird, oder nicht.
Diese Achtung beruht theils im Allgemeinen auf dem Abschen vor
Anarchie und der lebhaften Neberzengung von dem Werthe einer wohlgeordneten Staatsversassung, theils, beh jeder Nation insbesondere, auf
der Ehrsucht gegen die höchste Gewalt. Werden diese Gesinnungen
von dem Schriftsteller geschont, so läßt sich eine frehmüthige aber be-

scheidene Untersuchung über Regierungsangetegenheiten denken, die nichts weniger als Abneigung, Mistrauen und Ungehorsam gegen die Resgenten oder gegen die Werkzenge der Staatsverwaltung verbreitet, viels mehr die Nation gewöhnt, beh der Bemerkung des Mangelhaften in einzelnen Theilen die Vorzüge des Ganzen nicht zu verkennen. Und diese Gewohnheit dürfte besonders wirksam sehn, um einem Volke, dessen Aufmerksamkeit den dem Fortschritte seiner Eultur einzelne Mängel der Staatsversassung nicht eutgehen können, ein krästiges Gegenmittel wider die Erkaltung des Patriotismus zu gewähren. Von dieser Seite zeigt sich daher immer ein Vortheil einer anständigen Publicität, und es kann Fälle geben, wo derselbe alle eutgegengesetze Bedenklichkeiten überwiegt.

So unvollkommen auch eine jede schriftstellerische Erörterung von Staatsangelegenheiten, in Ermangelung der dazu gehörigen Akten und Nachrichten, aussallen muß, so giebt sie doch vielleicht brauchbare Winke über die herrschende Mehnung des Publikums, über das Bedürsniß gewisser obrigkeitlicher Anstalten, und über die Empfänglichkeit der Nation gegen gewisse Maasregeln der Regierung. Und gegen einen Regenten, der in dieser Kücksicht auch jene mangelhaften Versuche besnutzt wissen will, umß das Zutrauen der Unterthauen sich in einem hohen Grade vermehren.

Dieses Zutrauen aber ist selbst durch Ungerechtigkeiten des Publistums gegen einzelne Landes-Collegien oder öffentliche Beamte nicht zu theuer erkauft. Nur würde es in solchen Fällen ein Zeitverlust für die Geschäfte sehn, sich gegen schriftstellerische Augriffe auf Rechtsertigungen einzulassen, die größtentheils ihre Absicht versehlen.

Für obrigkeitliche Personen giebt es öftere Gelegenheiten, eine ungünstige Mehnung des Publikums durch Handlungen zu widerlegen. Und selbst einzelne unvermeidliche Verunglimpfungen dürsten ein kleineres Uebet sehn, als ein gewisses Mistrauen, welches sehr leicht aus einer größeren Einschränkung der Publicität in diesem Punkte entstehen könnte. Ein Diener des Staats kann nicht sorgfältig genug sehn, jeden Schein zu vermeiden, als ob er irgend eine Veraulassung zu einer Unterssuchung seines Versahrens zu fürchten hätte. Auch wird es seinen

Borgesetzten nicht schwer werden, allgemeine Declamationen solcher Partheyen, mit deren Privatvortheil die Erhaltung der Justiz und Polizeh sich nicht vereindaren ließ, von angezeigten besondern Thatsachen zu unterscheiden, welche eine Erörterung verdienen.

Ein ähnlicher Unterschied, als derjenige, welcher ben ben schrift= stellerischen Bergehungen gegen die Obrigkeit bemerkt worden ift, scheint auch in Ansehung der Sitten in Betrachtung zu kommen. Es giebt nemlich eine gewisse Achtung für Sittlichkeit überhaupt, an deren Erhaltung dem Staate vorzüglich gelegen ift. Schriftstellerische Producte alfo, welche dahin abzielen, diese Gesinnung lächerlich oder verächtlich zu machen, oder das Lafter, als Lafter zu empfehlen, würden ohne Zweifel die Ahndung der Obrigkeit verdienen. Mit diesen dürften aber nicht alle Untersuchungen über Gegenstände der Sittlichkeit, oder alle Darftellungen unmoralischer Handlungen verwechselt werden, die vielleicht in einzelnen Menschen zufälliger Beise wohlthätige Ueberzengungen zerftören, oder eine lafterhafte Regung erwecken konnten. Schädlichen Mennungen fete man unerschütterliche und durch Prüfung bewährte Principien entgegen, die eine dauernde, und nicht von zu= fälligen Verhältnissen abhängige sittliche Ausbildung begründen können. Um aber diesem Biele sich immer mehr zu nähern, wird eine fortgesetzte, ernstliche Untersuchung erfordert, die eben so weit von Frechheit, als von Schüchternheit entfernt ift. Auch giebt es vielleicht kein fräftigeres Verwahrungsmittel gegen die Sophisteren der Leidenschaft in den Momenten des lebhaftesten Triebes zu einer unerlaubten Sandlung, als wenn man vorber in ruhigen Augenbliden fich zur Strenge gegen die Sophisteren der Vernunft gewöhnt hat.

Sollten ferner die Werke der Darstellung in Anschung des Stoffs bloß auf Gegenstände von sittlicher Bollkommenheit eingeschränkt werden, so dürften sie an Wahrscheinlichkeit, lebhafter Täuschung, gespannter Erwartung und Mannigsaltigkeit, kurz an aesthetischer Wirkung so viel verlieren, daß zugleich die nicht zu verachtenden Vortheile, welche die moralische Veredlung mittelbar von ihnen zu erwarten hat, fast gänzlich aufgeopfert werden würden. Auch ist das Unsittliche in dem Stoffe an sich selbst, kein Hinderniß, daß nicht in der Art der Behandlung

die größte Achtung für Sittlichkeit geäußert werden könnte. Es kommt nemlich bloß darauf an, daß die Anfmerksamkeit auf den betrachtungs-würdigen Theil des Gegenstandes geleitet wird. Und dieser ist niemals die Jumoralität selbst, sondern diesenigen Eigenheiten der dargestellten Person, welche nur durch ihre Aeußerung beh gewissen unsittlichen Gesinnungen und Handlungen auschaulich gemacht werden konnten. Auf diese Eigenheiten gründet sich das Interesse eines schriststellerischen Kunstwerks, in dem sie dem Leser bald Stoff zum Nachsdenken, bald einen unsinnlichen Genuß für die Einbildungskraft geswähren, der mehr oder weniger, mittelbar oder unmittelbar dazu behträgt, den Menschen über den thierischen Zustand zu erheben, und die Entwickelung moralischer Anlagen zu befördern.

Es gehört unstreitig zu den Vortheilen der geistigen Ausbildung, daß die Benspiele von Unsittlichkeit sowohl in Werken der Darstellung, als in der wirklichen Welt, weniger aus einem einseitigen Gesichtspunkte betrachtet werden, daß die Aufmerksamkeit nicht auf demjenigen ausschließend verweilt, was in diesen Benspielen versührerisches entshalten ist, daß man sich gewöhnt, das Laster von der Person abzussondern, und weder über dem Abschen gegen jenes die Billigkeit gegen diese zu vergessen, noch die an sich schätzbaren Eigenschaften, welche ein vorzüglicher Mensch auch durch Jumoralität nicht verlieren konnte, dieser zur Empsehlung auzurechnen.

Diese Denkart zu verbreiten und dadurch die Mittel, welche den schädlichen Folgen einer erweckten unsittlichen Idee entgegen wirken, zu vervielsättigen, scheint für den Schriftsteller verdienstlicher zu sehn, als eine zu ängstliche Sorgfalt, jeden Anlaß zu verneiden, der in einzelnen Menschen den schon vorhandenen Keim von Immoralität vielleicht früher, als es durch irgend eine andere unschuldige Gelegens heits-Ursache geschehen sehn würde, entwickeln könnte.

Was im Vorhergehenden über die Bedenklichkeiten ben zu großer Einschränkung der schriftstellerischen Frenheit bemerkt worden ist, dürfte auf die Vergehungen gegen einzelne Personen weniger Anwendung leiden. Der einzelne Meusch scheint nur in Ansehung seines öffentslichen Charakters ein Gegenstand der öffentlichen Prüfung zu sehn.

Ueber die Art feiner Wirtfamkeit als Staatsbedienter, als Boltslehrer, als Schriftsteller, als Sectenftifter, als thätiges Mitglied geheimer Gefellschaften, als Unternehmer eines wichtigen und vielumfaffenden Geschäfts und bergleichen, tann eine fremmuthige Erörterung nach Beschaffenheit der Umstände für ein größeres oder kleineres Lublikum nüglich fenn. Auch können die misbilligenden Urtheile über eine Perfon, insofern sie sich bloß auf den Erfolg oder den Werth einer gewissen öffentlichen Wirksamkeit einschränken, nicht mit Injurien in eine Classe gesetzt werden. Allein, was den Gebrauch der Schriftstelleren zu ehren= rührigen Aeußerungen, über die Gesinnungen oder das Privatleben einzelner Menschen betrifft, dürfte sich wider ein ganzliches Verbot nichts erhebliches einwenden laffen. Gefett, daß auch wirkliche That= sachen durch diese Art von Bublicität bekannt gemacht werden, so ift dieß im Ganzen genommen eine unfruchtbare Belehrung, und die Ausbreitung einer Wahrheit, die an sich keinen Werth hat, vergütet bas Unheil nicht, das die Zerstörung eines guten Namens anrichtet. Und je häufiger die Benfpiele find, daß der Borwand, das Lafter zu ent= larven, zu Befriedigung des Reides, der Rachsucht und der Schadenfreude gemisbraucht wird, desto forgfältigere Wachsamkeit wird von Seiten der Obrigkeit erfordert, um die Ehre jedes Staatsmitglieds fo lange, bis es sich nicht durch erwiesene Verbrechen derselben verluftig gemacht hat, gegen jeden unbefonnenen oder boshaften Angriff zu ichüten. Nur als Strafe, oder Warning kann die öffentliche Bekanntmachung schändlicher Handlungen heilfam senn, aber es wäre höchst gefährlich, den Gebrauch dieses Mittels der Willtühr einer jeden Privat= person zu überlassen. In einem wohlgeordneten Staate, ift feine Strafe, ohne vorgängige unparthenische, genaue und vollständige Untersuchungen durch verpflichtete Richter gedenkbar, und nur die Obrigkeit hat die Mittel in Sanden um hinlängliche Erkundigungen zu Entscheidung der Frage einzuziehen: ob die Ehre und die damit verbundene bürgerliche Existenz eines Menschen noch einige Schonung verdiene, oder ob eine dringende Veranlaffung, das Publikum vor ihm zu warnen, vorhanden sen?

Um den schädlichen Wirkungen anftößiger Schriften entgegen ju arbeiten, können theils mundliche, theils ichriftliche Bemühungen angewendet werden. Bu jenen giebt es häufige Gelegenheiten für die Prediger, besonders auf dem Lande, und für Lehrer auf Universitäten und Schulen. Sind Fähigkeiten und guter Wille ben ihnen vereinigt, haben fie das Talent, fich Liebe, Bertranen, und Ansehen zu erwerben, und fehlt es ihnen nicht an Beobachtungsgeift für bas gegenwärtige Bedürfniß der Bersonen, auf welche sich ihr Wirkungsfreis erftrect, jo läßt fich fehr viel von ihrem wohlthätigen Einfluffe erwarten. Die lebendige Beredsamkeit eines Mannes, ber ein gunftiges Bornrtheil für sich hat, vertilgt oft sehr leicht einen schädlichen Gindruck, den der todte Buchstabe gurückgelassen hatte, selbst wenn dieser Eindruck durch die Mühe des Lesens oder Berftebens nicht schon geschwächt worden ift. Und nichts ift wirksamer, um beilfame Bahr= heiten gegen scheinbare Einwürfe zu behanpten, als paffende Benfviele aus den besondern perfönlichen und örtlichen Verhältniffen hergenommen, dergleichen fich ben einer genanen Bekanntschaft mit diesen Berhältniffen in Menge barbieten. Es scheint baber besonders in den jetzigen Beiten, zu den Erforderniffen einer vollständigen Borbereitung zu einem geist= lichen Amte zu gehören, sich in dieser Art von Polemik genbt zu haben. Ueberhaupt find die Forderungen an den geiftlichen Stand mit den Bedürfniffen unsers Zeitalters geftiegen; allein, je vollendeter die perfönliche Ausbildung eines Religionslehrers ift, desto mehr wird fich fein wohlthätiger Wirfungsfreis felbft in größern Städten, auch außerhalb seiner Predigten erweitern. Je mehr er die mannigfaltigen Arantheiten des menschlichen Geistes und die Art sie zu behandeln studiert hat, desto weniger wird er in vorkommenden Fällen durch ihre Meugerungen überrafcht werden, und den rechten Weg zu ihrer Seilung verfehten.

Was ferner die Versuche betrifft, die Schriftstelleren selbst, als ein Gegenmittel wider die Folgen ihres Misbranchs anzuwenden, so kommt hierben theils die Einrichtung der in dieser Absicht zu veranstattenden Schriften in Betrachtung, theils die Mittel ihnen ben dems jenigen Theile des Publikums Eingang zu verschaffen, für welchen sie

hauptsächlich bestimmt sind. Die beste Methode, eine gefährliche Idee, die durch das Lesen eines anstößigen Buchs erweckt worden ist, mit Erfolg zu bestreiten, sindet sich leicht, wenn man den Ursachen nachsspürt, welche dieser Idee einen gewissen Schein von Wahrheit oder Fruchtbarkeit gaben. Und diese Ursachen bestehen hauptsächlich in Verswechselung der Begriffe und in Einseitigkeit. An die Stelle der richtigen Begriffe von Religion, Staat und Sittlichkeit werden unvermerkt salsche gesetzt, und gegen diese die Ausfälle gerichtet. Gesingt es aber einem Schriftsteller, die Unterschiede des ächten und unächten Begriffs, durch einen lichtvollen Vortrag bemerklich zu machen, so erscheint die Sophisteren in ihrer Blöße. Wer das Talent besitzt, dassenige, was er im Allgemeinen sehren will, im Einzelnen durch Gleichnisse und Behspiele anschaulich zu machen, wird diesen Zweck auch bei den weniger ausgebildeten Volksklassen nicht leichtlich versehlen.

Wenn ferner gewisse unstittliche Handlungen nachahmungswürdig, und gewisse unglückliche Zustände wünschenswerth zu sehn scheinen, so geschicht es nur deswegen, weil die Ausmerksamkeit bloß auf der glänzenden Seite eines solchen Gegenstandes hastet, und das Gehässige und Abschreckende übersieht, was nur ben einer vollständigen Beobachstung aus mehrerern Gesichtspunkten entdeckt werden kann. Um daher ein gefährliches Behspiel in ein warnendes zu verwandeln, darf oft nur diesenige Seite desselben in ein helleres Licht gesetzt werden, die ben einer enwschlenden Erzählung im Dunkeln gehalten wurde.

Allein, auch ohne eine verführerische Sbee unmittelbar zu bestreiten, kann man ihr schon dadurch die Kraft benehmen, daß man durch ein Uebergewicht eutgegengesetzer Sbeen die Ausmerksamkeit von ihr abzieht. Und hier zeigt sich der Werth einer jeden Bemühung, sotchen Vorstellungen über die wichtigsten Angelegenheiten der Menschheit, von denen sich die wohlthätigsten Wirkungen erwarten lassen, die größte mögsliche Ausbreitung, und die höchste Klarheit und Lebhaftigkeit zu geben.

Der Stoff einer Schrift aber, welche zu Vertheibigung ber guten Sache bestimmt ist, mag noch so zweckmäßig ausgedacht sehn, so wird sie gleichwohl ihre Absicht nur in einem geringern Grade erreichen, wenn man nicht auch in Anschung der Form, gewisse Hülfsmittel

gebrancht hat. Je weniger eine solche Schrift ihre eigentliche Bestimmung ankündigt, je mehr sie bloß zur Unterhaltung, oder zu Bestriedigung einer unschädlichen Nengierde zu dienen scheint, desto größere Wirkung hat man sich oft, theils von dem Eindruck des Ganzen, theils von gelegentlich eingestreuten heilsamen Winken zu versprechen. Gespräche, Erzählungen, Volkslieder. Schauspiele, kurz alle Arten von Einkleidungen, wodurch eine furchtbare Jee nicht bloß dem Verstande mitgetheilt, sondern auch der Einbildungskraft lebendig dargestellt wird, können hierben mit Außen gebrancht werden. Und das allgemeine Vedürfniß von den öffentlichen Vorfällen unterrichtet zu werden, bietet eine bequeme Gelegenheit dar, diese Vorfälle, ohne Verlehung der Unparthenlichkeit auf eine solche Art zu erzählen, welche für Kopf und Herz eine gesunde Nahrung gewähren würde.

In Anschung des Stils werden zwar die Talente eines faßlichen, einnehmenden und kraftvollen Vortrags von dem Verfasser erfordert, allein, was man eigentlich Veredsamkeit nennt, scheint in diesem Falle weniger nöthig zu sehn. Es kommt nicht sowohl darauf an, vorübergehende Rührungen zu erregen, als vielmehr durch dentliche und bestimmte Vorstellungen, welche sich dem Gedächtnisse einprägen, und durch die Ideenverbindung leicht wieder erweckt werden, danernde Wirskungen hervorzubringen. Gleich entfernt von declamatorischem Prunkt und von Trockenheit, wird man durch den einfachen Ton der ruhigen Neberzengung, mit einer weder erkünstelten noch unterdrückten Wärme für die erkannten Wahrheiten verbunden, jene Absichten am sichersten erreichen.

Vorausgesetzt nun, daß es nicht an Schriftstellern fehlt, von denen man mehr oder weniger die Befriedigung der vorher angesgebenen Forderungen erwarten könnte, so giebt es zwar mancherlen Mittel, solche Männer für das Bedürfniß des Staats in Thätigkeit zu setzen, allein die Wahl dieser Mittel ist für die Obrigkeit in so fern nicht gleichgültig, als es hauptsächlich darauf ankommt, einem wohlthätigen Unterrichte, besonders ben demjenigen Theile des Publiskums Eingang zu verschaffen, der dessen an meisten bedürftig ist.

Wer den Berdacht gegen sich hat, daß er nicht aus eigner Bewegung diese und keine andern Sdeen verbreitet, darf auf wenig perfönliches Zutrauen ben seinen Lesern rechnen, und dieß schwächt den Eindruck, den er vielleicht ohne diesen Umstand auf sie gemacht haben würde. Es geschieht daher nicht selten, daß der Wirkungskreis eines Schriftstellers, der von dem Staate einen öffentlichen Auftrag erhalten hat, oder durch Prämien aufgefordert worden ist, sich sast bloß auf diesenigen einschrünkt, die eine solche Belehrung am füglichsten entsbehren konnten, und schon vorher für die gute Sache Parthey gesnommen hatten.

Soll aber die obrigkeitliche Veranstaltung ben den Schriften, welche auf die Nation zu wirken bestimmt sind, möglichst verborgen werden, so dürste man sich vielleicht zu dieser Absicht keiner brauchbareren Werkzenge bedienen können, als der Buchhändler. Auf Verschwiegenheit wäre zu rechnen, sobald man diese zur Bedingung einer Unterstühung machte, wodurch der Verleger in Stand gesetzt würde, theils das Hosnorar des Autors zu erhöhen, theils das Buch um einen wohlseitern Preis zu verkausen. Um hierben noch sorgfältiger alles Aufsehen zu verneiden, dürste man nur oft mit den Buchhändlern abwechseln, die man zu dieser Absicht gebrauchte.

Bey dem Geschäfte die brauchbarsten Antoren aufzusinden, würde sich ebenfalls von der Industrie der Buchhändler viel erwarten tassen, da ihnen besonders diesenigen Schriftseller, welche sich in Ansehung des Vortrags auszeichnen, nicht unbekannt sehn können.

Um aber, theils jede schriftstellerische Aufgabe nach Juhalt und Form genau zu bestimmen, theils das von dem Buchhändler, welchem sie zugesertigt worden, eingesandte Mannscript vor Ertheilung der verssprochenen Unterstützung zu prüsen, dürsten einige hierzu tüchtige Perssonen nöthig sehn, welche von Seiten des Staats dieserhalb einen geheimen Austrag zu erhalten hätten.

Durch den Gebrauch dieser Maasregetn könnte vielleicht auch nach und nach den Kalendern, Zeitungen und überhaupt allen unter einem zahlreichen Publikum gangbaren periodischen Schriften unvermerkt eine andere Gestalt gegeben werden. Ze allmähliger diese Verbesserung gesiche, desto weniger hätte man daben eine Verminderung des Absahes, und dadurch eine Vereitlung der gehegten Absicht zu besorgen.

Selbst kleine Umstände, welche die äußere Form, oder den Ton der Schreibart betreffen, sind hierben nicht unbedeutend. Jede nicht unbillige Forderung des Lesers könnte ohne Bedenken befriedigt werden, und beh politischen Blättern insbesondere würde es zu Unterhaltung ihres Credits nöthig sehn, theils keine wichtige Begebenheit zu versschweigen, theils beh der Art sie zu erzählen, zwar die im Vorhersgehenden angegebenen Vorsichts. Regeln zu beobachten, aber allen Schein von Partheylichkeit möglichst zu vermeiden.

lleber die Schriften, welche in einzelnen Gegenden am meisten gelesen würden, könnten vielleicht am füglichsten von der Geistlichkeit jedes Orts Erkundigungen durch die Superintendenten eingezogen werden. Durch diese Nachrichten erhielte man sodann Veranlassung, irgend einem Buchhändter, unter Zusicherung gewisser Vortheile, bestimmte Anweissungen zu geben. Beh einzelnen Brochüren würde es oft nur daranfankommen, ein zweckmäßiges Gegenstück zu liesern. Unter den gangsbarsten periodischen Blättern aber sind viele in den Händen solcher Antoren und Verleger, welche zu Eingehung gewisser Bedingungen, durch verhältnißmäßige Entschädigungen sehr leicht zu bewegen sehn würden, wenn ein Buchhändler, der sich darüber mit ihnen in Untershandlungen einließe, dieß aus eigner Bewegung zu thun schiene.

Schriften, welche insbesondere für den Landmann bestimmt sind, würden sich zwar auf dem gewöhnlichen Wege des Buchhandels zu langssam unter dieser Classe verdreiten; allein unter Boraussetzung eines mäßigen Preises kann der Verleger oft, ohne Aussehen zu erregen, sich hierbeh eines Mittels bedienen, welches in andern Fällen mehrsmalen mit Erfolg gebraucht worden ist. Er überschickt nemlich die Ankündigungen oder einige Exemplare selbst an alle Superintendenten im Lande, und ersucht jeden, die Schrift in seiner Dives bekannt zu machen. Jedem einzelnen Pfarrer, der alsdann diese Schrift kauft, wird es schon dadurch, daß sie ihm nicht unentgeltlich ausgetheilt worden ist, leichter, seine Gemeinde darauf aufmerksam zu machen, wenn er sich nur überhaupt Liebe und Achtung ben ihr erworben hat.



Ueber die Verbesserung des Civil=Prozesses.\*)

<sup>\*)</sup> Berfuche über Wegenstände der inneren Staatsverwaltung. II. S. 29.

Auch die Betrachtungen "Neber die Verbesserung des Civilprocesses" waren eine bis zum Jahre 1812 ungedruckt gebliebene, aber bereits 1798 versaßte und der sächslichen "Landesregierung" eingereichte Denkschrift Körners. — Der Abdruck ersolgt aus den "Versuchen über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung."

ie Vorwürfe, welche in den meisten europäischen Staaten gegen die vorhandene Einrichtung des Civil=Prozesses gehört werden, betreffen größtentheils die Langsamkeit des Verfahrens. Gleichwohl darf man nicht vergessen, daß viele Verzögerungen des Prozesses aus dem Bedürfnisse entstanden sind, auf den Fall eines Mangels au Einssicht, Fleiß oder Rechtschaffenheit beh dem Richter oder Abvokaten, die Gesahr der streitenden Parthehen zu vermindern. Dies Bedürfniß ist dringender beh einem hohen Grade der Cultur, indem dadurch die rechtlichen Verhältnisse der Staatsglieder weit verwickelter werden, als sie in dem frühern Zustande der bürgerlichen Gesellschaft sehn konnten.

Uns diesem Gesichtspunkte hat man die Maasregeln zu betrachten, die gegen die einzelnen Ursachen des langsamen Rechtsganges theils schon angerathen und versucht worden sind, theils annoch vorgeschlagen werden könnten. Folgende sind als die wichtigsten Ursachen bekannt, wodurch der Civilprozeß häusig verzögert wird:

- 1. schriftliche Berhandlung durch Advokaten,
- 2. Berschickung der Acten an Dicasterien,
- 3. Bervielfältigung der Urthel,
- 4. Mehrheit der Inftangen,
- 5. Länge ber Fristen,
- 6. Sanmseligkeit in Anschung der Legitimationen,
  - 7. Schwierigkeiten ben Anschaffung ber Urkunden, und
  - 8. verspätigte Ginsendung der Zeugen=Rotul.

Gine durchaus mündliche Verhandlung der Prozesse kann vielleicht ohne Bedenken sehn, wenn der Gegenstand des Streits sehr einsach ihr. Gotter. Körners Gesammelte Schriften.

ift, die Entscheidung von einem einzigen Richter abhängt, und man ben diefem Richter eine schnelle Fassungstraft, und einen sehr festen Charafter vorausseten barf. In den meiften europäischen Staaten ift aber unter den jegigen Umftänden darüber kein Zweifel, daß es für die Parthepen ficherer fen, alles, was ihre gegenseitigen Erklärungen, die Ausfagen der Zeugen und das Verfahren des Richters betrifft, niederzuschreiben, und Acten darüber zu halten. Es fragt sich nur. ob zwischen Richter und Varthen es noch einer Mittelsperson bedürfe. und ob die Erörterung des Rechtsftreits durch die ichriftlichen Auffähe der Advokaten gewinne. Befitt ein Richter alle nöthigen Gigenfchaften, so verdient er ein unbegränztes Vertrauen der Parthepen, und der Aldvokat wird entbehrlich. Aber fo lange in einem Lande ben Be= segung der Gerichtsftellen, besonders in Ansehung der untern Inftangen, noch manches zu wünschen übrig bleibt, durfte es ein gewagter Schritt senn, einen Stand ganglich abzuschaffen, der zum Schutz gegen jede Berletzung der Pflicht ben dem richterlichen Verfahren beftimmt ift. Ein unstreitiger Gewinn ware es bagegen, wenn die Anlässe zu Bergehungen ben den Abvokaten vermindert, und die Aufforderungen zu zu nüplicher Thätigkeit ben ihnen vermehrt werden könnten.

Wer nicht so viel eigenes Vermögen besitt, oder von der Besoldung eines Amtes so viel einzunehmen hat, um davon seine drinsgendsten Bedürsnisse befriedigen zu können, dem kann ohne Gesahr die juristische Prazis nicht gestattet werden. Es würde hart sehn, eine schon gegebene Erlaubniß in solchen Fällen wieder zurückzunehmen, aber es scheint unbedenklich, künstige Gesuche dieser Art allen denen zu verweigern, die gegen drückenden Mangel nicht hinlänglich gesichert sind. An Advokaten wird es deswegen nicht sehlen, da es in jedem Bezirke Actuariate, Stadtschreiberstellen, Gerichtshalterenen und andere kleine Aemter giebt, deren Einkünste zu Gestattung der juristischen Prazis sür hinreichend angesehen werden können. Durch die Klagen der jungen Männer, deren Gesuche abgewiesen würden, dürste man sich nicht erweichen lassen. Gegen eine unsichere Hosfnung erlangen sie den künstigen wichtigen Vortheil, daß der Stand der Abvokaten überhanpt durch ihre verminderte Anzahl einträglicher wird. Sie werden

veranlaßt, inmittelst auf zuverlässige Mittel zu denken, sich ihr Ausstommen zu verschaffen, und hierzu giebt ihnen selbst, in dem angenommenen Falle, der Umstand Gelegenheit, daß der mehr beschäftigte Abvokat öfter eines brauchbaren Gehülfen bedarf, dem er nach Bestinden auch einen Theil der Gebühren überläßt.

Gesellschaftliche Verbindungen, über welche gewisse Statuten errichtet und von der Obrigkeit bestätigt worden, haben einen wohlsthätigen Einsuch auf Erhaltung des Ehrgefühls und der Sittlichkeit ihrer Mitglieder. Manche Vortheile der Innungsversassung würden, unter gehörigen Einschränkungen, auch auf den Stand der Abvokaten anwendbar sehn. In der Preußischen Gerichts Drdnung, III. Th. 7. Tit. § 106 und solg. ist über die Collegien der Notarien einiges vorgesschrieben, was vielleicht auch ben den Advokaten eingeführt werden könnte.

Die wirksamsten Maasregelu indessen zur Berbesserung des Abvotaten = Standes werden nicht durchgängig ihre Absicht erreichen, und es werden vielleicht ben zunehmender Sorgfalt in Besetzung der Gerichts= stellen öfter die Fälle eintreten, da das Vertrauen der Parthey gegen den Richter größer ist, als gegen irgend einen Advokaten, den sie zu gebrauchen Gelegenheit hätte. Für diese Fälle dürfte es vielleicht rathsam senn, eine Prozefform zu gestatten, die denjenigen frengestellt wäre, welche in fürzerer Zeit und mit wenigen Koften ohne Advokaten zu ihrem Rechte zu gelangen wünschten.\*) Daß dadurch die Brozesse zu sehr erleichtert werden würden, hatte man nicht zu fürchten, wenn nur die Richter jedesmal streng die Regel befolgten, die vorfätliche Streitsucht in den Ersatz der Rosten zu verurtheilen. Auch ist die Ungerechtigkeit oft auf Seiten bes Beklagten, der eine gegründete Forderung nicht befriedigt, ober auf unerlaubte Art zu einem Besithstand gelangt ist, und nun den Bortheil benutt, daß sein Gegner durch die Schwierigkeiten bes Prozesses von Anstellung einer Rlage abgeschreckt wird.

<sup>\*)</sup> Der Nachtrag zu diesem Aussage enthält einen Bersuch, die Grundlinien einer solchen Prozessorm zu entwersen.

Einer Gesellschaft von Männern, ben denen man die zu einem Richter erforderlichen Kenntniffe und Fähigkeiten voraussetzen kann, und die in den meiften Fällen von den Partheyen zu weit entfernt ift, um fich für einen von benden zu intereffiren, läßt fich allerdings die Beurtheilung eines Rechtshandels mit mehr Sicherheit anvertrauen, als manchem Richter der untern Inftanz, der, wenn er auch dazu die nöthigen Eigenschaften besitzt, doch oft mit zu vielen Polizengeschäften überhäuft ift, um auf die Erörterung der in den einzelnen Prozeffen vorkommenden Streitfragen hinlängliche Zeit verwenden zu können. Indeffen bedürfen die Dicafterien einer forgfältigen Aufficht, damit fie zwedmäßig besetzt werden, und sich teine Vernachlässigung ihrer Pflichten zu Schulden kommen laffen. Durch die Prozeftabellen können die oberften Landes = Collegien erfahren, ob der Berfpruch einzelner Sachen ben einem Dicasterium zur Ungebühr verzögert worden ist. Auch haben die oberften Juftig=Collegien Gelegenheit, bedeutende Fehler in den Urtheln oder Entscheidungs-Gründen der Dicafterien zu bemerken, und dieserhalb die nöthigen Vorkehrungen zu treffen.

Ju den meisten Prozessen beruht die Entscheidung nicht blos auf einer Rechtsfrage, sondern auf Thatsachen, die beh dem ersten Verspruch noch nicht hinlänglich erörtert sind. Sollte über jede Thatsache, die eine Parthey behauptet, und die andere nicht eingeräumt hat, Beweis und Gegendeweis vor dem ersten Urthel geführt werden, so würde dieß oft unnöthige Weitläuftigkeiten verursachen, und die Prozesse verslängern. Ein richterlicher Ausspruch muß daher zuvörderst die Thatsachen, welche auf die Entscheidung des Rechtsstreits Einfluß haben, von den unerheblichen absondern, und zugleich die Parthey bestimmen, welcher die Beweisssührung obliegt. Beh den Römern war daher das erste Geschäft des Richters, dem Rechtshandel eine juristische Form zu geben. (Praetor dabat actionem.) Eben dieses ist der Zweck des ersten Urthels beh der jezigen Gerichtsversassung. Um ihn aber vollständig zu erreichen, dürfte rathsam sehn, die zu erweisenden Umstände (Thema prodandum) in allgemein sassichen Ausdrücken zu bestimmen. (S. Eggers

Entwurf einer allgemeinen Prozeß Drdnung, Bd. I. S. 238 und 242; Grollmanns Theorie bes gerichtlichen Verfahrens, S. 374.)

Außer diesem ersten Urthel aber scheint in der Regel, wenn nicht besondere Ancidentpunkte eintreten, bis zur Definitiv=Sentenz kein weiteres Interlokut nöthig zu fenn. Das Erkenntuiß über die Eides= delation kann füglich bis zum End - Urthel ausgesetzt werden, und mancher unnöthige Eid läßt sich dadurch vermeiden. Die Abhörung eines unzuläffigen Zeugen gereicht ber Gegenparthen nicht zum Rach= theil, wenn auf ihre Einwendungen wider die Glaubwürdigkeit des Beugen benm Endurthel Rücksicht genommen wird. Gben dies ist der Fall ben Urkunden, deren Beweiskraft bestritten wurde. Es bedarf daher über diese Beweismittel keines besondern Urthels. Gleiche Bewandniß hat es mit der geforderten Recognition einer Urkunde, wor= über ebenfalls das nöthige Erkenntnig in dem End-Urthel vorausgeschickt werden kann. Ein zwentes Urthel über die Beweismittel würde unr in dem Falle nöthig fenn, wenn das Endurthel nicht einem Di= cafterium, sondern einem Gericht von Geschwornen übertragen werden follte. Gine folde Einrichtung scheint allerdings viel für fich zu haben. Wenn über die einschlagenden Rechtsfragen, über die Bestimmung der zu erweisenden Thatsachen, und über die Gültigkeit der Beweismittel rechtsträftige Urthel vorhanden find, fo erfordert die Entscheidung des Prozesses in der Regel weniger juriftische Renntnisse und Fertigkeiten, als die übrigen Eigenschaften eines Richters, und vorzüglich oft prattische Ginsichten in Unsehung der besondern Gattung des ftreitigen Db= jekts. Ein Jurift hatte die Sache den Beschwornen mundlich vorzu= tragen, aber die Aften müßten nachher noch unter ihnen circuliren. Jeder Geschworne ließe hierauf einzeln sein Botum protocolliren, oder gabe es schriftlich zu den Alkten, und die Entscheidung erfolgte nach den meisten Stimmen, indem durch eine ungleiche Bahl der Beschworenen die Gleichheit der Stimmen verhütet würde. Gegen diese Entscheidung fände noch eine Appellation und gegen das bestätigende Urthel des Appellationsgerichts noch eine Läuterung Statt.

Beigerungen, eine Urfunde herauszugeben, oder den Editions= Eid zu leiften, gehören zu den befondern Incidentpunkten. Es würde indessen zu Abkürzung des Prozesses dienen, wenn hierüber in der untern Instanz keine Bersendung der Akten nach rechtlichem Erkenntuß, statt fände, sondern der Parthen, oder der dritten Person, welche dem Editions Besuche gegen den Bescheid des Richters widerspräche, blos eine Appellation an die höchste Behörde gestattet wäre.

Da in dem Executiv=Prozesse das erste Urthel entscheidet, so fragt sichs, ob dieser Prozess nicht auf mehrere Fälle anwendbar gemacht werden könnte. Nicht selten läßt sich der Grund der Klage größtenstheils sofort durch Urkunden erweisen, und es bleiben nur einige Umsstände übrig, worüber man den Eid zu deseriren genöthiget ist. In diesen Fällen würde es sehr zur Abkürzung des Prozesses gereichen, wenn nebst der Einlassung auf die Klage zugleich die Recognition der Urkunden im ersten Termine gesordert werden könnte, und dies die Wirkung hätte, daß im ersten Urthel nach der Art des Executivprozessesses, mit Rücksicht auf die gebrauchte Sides-Delation, erkannt, und Beklagter mit den nicht sofort erweislich gemachten Ausflüchten in die Reconvention verwiesen würde.

Wird ben Besetzung der Landes Collegien und Dicasterien gehörige Sorgsalt beobachtet, so darf sich eine Parthen in der weitläufstigsten und verwickeltsten Sache über eine Entscheidung nicht beschweren, die durch zwen gleichsörmige Urthel bestätigt worden ist. Es fragt sich daher, ob nicht alle Instanzen auf Dren reducirt werden könnten? (S. Preuß. Ger. Drd. Ginleit. § 56. 63.) In Sachsen entscheiden schon jetzt dren gleichsörmige Urthel in den ben dem Appellations Gericht unmittelbar auhängigen Sachen.

Sollte dieß zum allgemeinen Grundsatz augenommen werden: so wären alle Läuterungen in den untern Instanzen abzuschaffen. Beh Appellationen wären nur zwey Instanzen zu gestatten, wenn das erste Urthel bestätigt würde. Wenn daher das Appellations-Gericht das dritte gleichförmige Urthel gesprochen hätte, so fände keine Läuterung dagegen Statt.

Ueber Incidentpunkte bürfen zwen gleichförmige Entscheidungen hinlänglich senn. Es wäre mithin solchenfalls nur die Appellation an

die höchste Behörde, und wenn diese angenommen würde, gegen das bestätigende Urthel des Appellations-Gerichts kein weiteres Remedium zuzusassen.

Der Zeitraum zu Einziehung der nöthigen Nachrichten, und zu Ausarbeitung der prozessualischen Schriften darf im Allgemeinen nicht zu sehr eingeschränkt werden, weil doch in vielen Fällen hierben bestondere Hindernisse eintreten können, auch die geschicktesten Rechtsconsulenten gewöhnlicher Weise mit Geschäften überhäuft sind, und es nicht rathsam ist, hierüber für den einzelnen Fall zu viel der Willkühr des Richters zu überlassen. Die gewöhnliche Frist von 45 Tagen scheint dem Zwecke gemäß, und es fragt sich nur, in wie weit es dem Unterzichter zu erlauben seh, sie wegen besonderer Umstände zu verlängern. Die erste Dilation zu ertheilen, könnte vielleicht sedem Richter in dem Falle gestattet werden, wenn der Sachwalter entweder die besondern Hindernisse bescheiniget hätte, oder dem Richter überhaupt als ein sehr beschäftigter Mann bekannt wäre. Eine zwehte Verlängerung der Frist aber dürste als eine Ausnahme von dem Geset, dem höchsten Justizse Gollegio nach Veschässenheit der Umstände vorzubehalten sehn.

Bey Berzögerung der Legitimationen liegt die Schuld nicht immer blos an den Advokaten, sondern oft an den Partheyen selbst. Geldsstrasen, die den Sachwaltern angedrohet werden, sind daher nicht wirksam genng in Anschung der häusigen Legitimations-Mängel. Es scheint unbedenklich, die Borladung des Beklagten nicht eher anszusertigen, bis der Anwalt des Klägers sich zum Prozeß legitimirt hat. Da jedoch die Unterbrechung der Berjährung, welche durch die Borladung bewirkt wird, oft keinen Ausschule leidet, so dürste nöthig sehn, auch die von einem nicht legitimirten Sachwalter eingereichte Klage dem Beklagten zuzusertigen, und dieser Zusertigung die Wirkung zu ertheilen, daß dadurch die Verjährung unterbrochen würde. Zugleich wäre dem Kläger bekanut zu machen, daß die Vorladung des Beklagten auf der Beystringung der sehlenden Legitimation beruhe.

Wäre im Fortgange des Prozesses eine neue Legitimation für den Sachwalter des Rlägers nöthig: fo könnte diefe ebenfalls der Barthen unter der Berwarnung auferlegt werden, daß bis zu deren Benbrin= gung das fernere Verfahren ausgesett bleiben würde. Um den Beflagten mit Nachdruck anzuhalten, seinen Unwalt gehörig zum Prozesse zu legimitiren, ware die Androhung der Strafe des ungehorfamen Außenbleibens ein wirksames Mittel. Sobald baher auf Seiten Be= klagtens ein Legitimations=Mangel bemerkt würde, wäre an die Varthen felbft auszufertigen, und ihr, in allgemein-verständlichen Ausdrucken, die Ergänzung diefes Mangels, binnen einer bestimmten Frift, unter der Berwarnung aufzugeben, daß widrigenfalls die deutlich anzugebenden rechtlichen Folgen eintreten würden, welche die Barthen ben ihrem ganglichen Ausbleiben im letten Termine zu gewarten gehabt hatte. Gine solche Vorkehrung scheint nicht unbillig zu senn, da der Zweck der Vorladung eben jo fehr vereitelt wird, wenn der Beklagte durch einen nicht legitimirten Anwalt erscheint, als wenn er gar nicht erschienen wäre.

Wegen der ermangelnden Legitimation zur Sache ben dem Kläger dürfte ebenfalls die Vorladung des Beklagten auszusetzen sehn, wenn der Richter selbst den Mangel bemerkte; jedoch wäre auch in diesem Falle rathsam, zu Unterbrechung der gegentheiligen Verjährung die Klage dem Beklagten zuzusertigen. Ist vom Veklagten im ersten Termine Klägers ermangelnde Legitimation zur Sache eingewendet worden, so könnte der Fortgang des Prozesses so lange austehen, bis über den Punkt der Legitimation ein rechtskräftiges Urthel vorhanden wäre.

Bu diesem Behuf würde eben so wie ben andern Incidentpunkten zu verfahren sehn.

Beklagter ist in der Negel schon dadurch zur Sache legitimirt, daß die Klage wider ihn angestellt wird, und Kläger hat sich selbst die Folgen zuzuschreiben, wenn er aus Mangel an hintänglicher Erstundigung einen vergeblichen Prozeß geführt hat. Indessen bemerkt oft auch der Nichter einen Mangel an der Legitimation zur Sache beh Beklagten, der die rechtliche Wirkung der künftigen Entscheidung verseiteln würde. In diesem Falle scheint kein Mittel übrig zu bleiben, als Beklagten durch Strasauflagen nachdrücklich anzuhalten, das Ers

mangelnde in einer bestimmten Frist benzubringen. In der Zwischenszeit dürfte der Fortgang des Prozesses auszusepen sehn.

Die Anschaffung der Urfunden würde beschleunigt werden, wenn ben Antretung des Beweises oder Gegenbeweises alle diejenigen Ber= sonen zugleich benenut werden müßten, von denen eine der beyden Barthepen die Herausgebung einer Urkunde verlangt. (S. Entwurf der neuen Sächsischen Gerichtsordnung. Tit. 15. § 1. No. 4.) Um indeffen vergebliche Koften zu ersparen, dürfte an diese Personen nicht auf einmal, fondern in der Ordnung auszufertigen fenn, die der Beweiß- oder Gegenbeweißführer anzugeben hätte. Ben jeder Ausfertigung ware eine Frist zu Ginreichung der Urkunde, oder einer diesfallfigen Erflärung zu beftimmen, und nur nach Ablauf Diefer Frift, wenn die Urkunde nicht edirt wäre, an die nächstfolgende Berjon das Nöthige unmittelbar oder durch Requisition zu verfügen. Wäre von der Gegen= parthen oder von einem Dritten eine andere Person benannt worden, ben der die verlangte Urfunde zu vermuthen fey, fo hätte der Beweiß= oder Gegenbeweisführer davon vor der weitern Ausfertigung Nachricht zu erhalten, damit er sein Editionsgesuch darnach abandern könnte. Der Eingang der Urfunde, oder der Erfolg der dieferhalb erlaffenen Berfügungen mare bem Bemeis = oder Gegenbeweisführer fofort befannt zu maden. Dieser hätte sich nunmehro zu erklären, von welchen Personen, und in welcher Ordnung er die Leiftung des Editionseides verlangte, worauf in der angegebenen Ordnung, Termine zur Leiftung des Editions-Cides angesett wurden. In diefen Terminen konnte die Berfon, welche den Editions-Gid leiften foll, ihre Ginwendungen dawider vorbringen, wogegen der Beweiß= oder Gegenbeweisführer ge= hört, und sodann vom Richter ein Bescheid ertheilt wurde. diefen Befcheid fande fein Remedium ftatt, als die Appellation an die höchste Auftigbehörde, und wenn diese angenommen würde, wäre das erfte Urthel des Appellations = Berichts entscheidend. In den ben dem Appellationsgerichte unmittelbar anhängigen Sachen würde gegen biefen Befcheid eine Läuterung zuläffig fenn.

Der Eingang der Zeugenrotuln wird größtentheils durch die Schuld der Abwokaten oder der Partheyen verzögert, welche die Ablösung unterslassen. Ein wirksames Mittel dagegen würde sehn, wenn der Richter die Obliegenheit hätte, am Schluß des Jahres, beh Fertigung der Prozeß=Tabellen in jeder Sache, da auf Beweis erkannt ist, zu unterssuchen, ob wegen der Beweiss oder GegenbeweissUrkunden noch etwas rückständig wäre, und im entgegengesetzten Falle sogleich einen Termin zu Eröffnung der Gezeugnisse anzusetzen. Vor diesem Termine müßten sodann sämmtliche rückständige Zeugenrotuln, beh Verlust der Zeugen, eingereicht werden.

Durch die wirksamsten Maasregeln zu Abkürzung des rechtlichen Verfahrens werden die nachtheiligen Folgen eines jeden Prozesses zwar vermindert, aber nicht gänzlich gehoben. Es bleibt daher immer zu wünschen übrig, daß jede Gelegenheit im Fortgange des Prozesses besunt werde, wo dessen gänzliche Vehlegung mit einiger Wahrscheinslichkeit des Erfolgs versucht werden könnte.

Die Vergleichsunterhandlungen im ersten Termine werden durch den Umstand begünstiget, daß die Partheyen noch wenig Kosten aufsgewendet haben, und noch nicht so sehr, als in der Folge etwa durch die Schriften der Abwötaten gegen einander erbittert sind. Indessen sind von dem Richter zweckmäßigere Vergleichungsvorschläge zu erwarten, wenn er durch das erste Versahren in den Stand geseht ist, den ganzen Rechtshandel besser zu übersehen. Eine noch vollständigere Uebersicht des Prozesses aber wird nicht nur für den Richter, sondern auch für die Partheyen durch die Rechtskraft des ersten Urthels möglich, wenn dieses Urthel in allgemein verständlichen Ausdrücken die Punkte bestimmt, deren Beweiß Klägerm oder Beklagtem obliegt. Es dürste daher nützlich sehn, diesen Zeitpunkt zu einem nochmaligen Termin zur Güte zu wählen. Vielleicht könnte solchenfalls bey den untern Instanzen die zeitherige Einrichtung in Ausehung des ersten Verhörs beybehalten, und dieses Verhör vor dem rechtlichen Versahren angesetzt werden.

Bu mehrerer Wirksamkeit der gütlichen Verhandlungen ist das persönliche Erscheinen der Parthenen nothwendig, und eine Ausnahme

von dieser Regel dürfte nur aus sehr exheblichen und hintängtich besicheinigten Ursachen zu gestatten sehn.

Sind alle Bemühungen, die streitenden Partheyen zu vereinigen, ohne Erfolg, und soll der Rechtshandel nunmehr zwar auf dem kürzesten Wege, aber nach den Forderungen der Gerechtigkeit zur Entscheidung gebracht werden; so tritt das Bedürsniß ein, dem Richter die Erkenntniß der wahren Beschaffenheit der Sache möglichst zu erleichtern.

Der Grund der Rlage würde öfter von dem Beklagten einge= ftanden werden, wenn das vorfätliche Läugnen mit einer größern Ge= fahr verbunden wäre. Rach dem Römischen Rechte waren daher auf diefes Längnen einer nachher erwiesenen Thatsache gewisse Strafen fest= gesetzt, welche in der Erlänt. Sächsischen Prozeß=Ordn. ad tit. XVI. § 2. bestätigt sind, und in der 18. Novelle, Cap. VIII. wird besonders verordnet, daß Beklagter in das Doppelte der Forderung verurtheilt werden folle, wenn er eine Schuld, worüber der Rläger eine Ber= schreibung aufzuweisen hat, längnet, und dadurch die Gegenparthen, andere Beweismittel zu gebranchen, nöthigt. Es fragt sich, ob eine folche Strafe des vorfählichen Läugnens ben ben eignen Sandlungen des Beklagten, nicht auf mehrere Fälle, da Kläger die nicht einge= räumte Thatsache völlig erwiesen hätte, anwendbar sehn sollte. deffen wäre nicht nöthig, dem Kläger daben einen Gewinn zu verschaffen, fondern die Strafgelber könnten einer öffentlichen Anstalt gewidmet Die Breuß. Gerichts=Ordnung, Tit. 23. § 2. Nr. 5 be= ftimmt auf das vorfähliche Längnen unter andern die Strafe, daß eine Barthen, die sich bessen schuldig macht, für unfähig zur Leistung eines von dem Richter aufzuerlegenden Gides in fünftigen andern Prozessen. angesehen werden soll.

Durch eine Frage des Richters an eine Parthen, besonders etwa über die Aussslüchte des Beklagten, oder die Replik des Klägers, wenn darauf von der Gegenparthen nicht bestimmt und vollständig geantswortet worden ist, würde die Erforschung der Wahrheit oft sehr geswinnen. Auch war der Richter, nach dem Kömischen und Canonischen

Rechte, zu solchen Fragen besugt (l. 21. D. de interrogation. in iure faciend. Clem. 2. de verb. signif. conf. Schilteri Exercitt. ad Pand. Exerc. XXI. § 4. et 5. Leys. Meditt. ad Pand. Spec. CXX. medit. 1.) Um hierben einem Mißbrauche vorzubeugen, könnte eine solche Frage wie ein Bescheid des Richters angesehen werden, wogegen eine Appelstation an die höchste Justiz-Behörde, und ben dem Appellations-Gerichte eine Länterung statt sände. Uebrigens würde auf diese Fragen unter den Berwarnungen zu antworten sehn, unter welchen die Einlassung auf die Klage gesordert wird (Preuß. Gerichts-Ordn. Einleit. § 14.), auch die oberwähnte Strase des vorsählichen Längnens sich ebenfalls auf diese Fälle anwenden sassen.

Die Abhörung der Zeugen würde oft weit zwecknäßiger geschehen können, wenn der Richter nicht an die von den Advokaten eingereichten Artikel daben gebunden wäre. Es gereicht zwar zur Sicherheit der Partheyen, daß in der Regel kein Punkt weggelassen werden darf, worüber sie die Abhörung der Zeugen verlangen; allein es giebt häusige Fälle, da durch eine hinzukommende Frage des Richters das Dunkle in der Aussage aufgeklärt, und das Mangelhafte ergänzt werden könnte. Auch dürste nöthig sehn, dem Richter ausdrücklich aufzugeben, in allen denzenigen Artikeln, welche mehrere Sätze enthalten, diese Sätze zu trennen, und über jeden besonders die Zeugen zu befragen.

Die Zeugen in Gegenwart der Partheyen oder ihrer Rechts Beysftände abzuhören, wie in den Königl. Preuß. Landen geschieht (Preuß. Ger. Ord. Tit. 10. § 189.), hat allerdings gewisse Vortheile. Es scheint jedoch bedenklich, eine Maasregel anzurathen, wodurch die Freysmüthigkeit der Zeugen-Aussagen, an welcher bey Erforschung der Wahrsheit so viel gelegen ist, vermindert werden könnte.

Wenn alle Zengen-Anssagen zusammen zu den Akten gebracht sind, entstehen ben ihrer Bergleichung oft neue Zweisel und Dunkelsheiten. In einem solchen Falle würde zur vollständigen Erörterung gehören, daß es dem Richter erlaubt wäre, die widersprechenden Zengen gegen einander abzuhören (Prenß. Ger. Drbnung, Tit. 10. § 207.), die schon abgehörten Zengen über einige erläuternde Punkte zu bes

fragen, und selbst die Aussagen neuer Zeugen auf irgend einen im Bersauf des Prozesses gegebenen Ansaß zu den Aften zu bringen. (Preuß. Ger. Drdn. Eins. § 17. 18.) Damit jedoch hiervon kein Mißsbrauch zu Berzögerung des Prozesses gemacht würde, dürste gegen diese Berfügungen des Richters, eben so wie beh den Fragen desselben an die Parthehen, ein einziges Remedium statt finden.

Einer Parthen, nach Ablauf der Beweiß- oder Gegenbeweiß-Frist noch eine Ergänzung ihrer Beweißmittel nachzulassen, scheint bedenklich. Indessen wird ben neuausgesundenen Urkunden eine Außnahme gestattet, und es fragt sich, ob nicht nach dieser Analogie, in dem Falle, wenn der Parthen im Fortgange des Prozesses noch einige Zeugen bekannt werden, welche eine noch erforderliche Außkunft über den Gegenstand des Rechtshandels geben könnten, auch die Abhörung dieser Zeugen zu bewilligen seh? Es dürste aber solchensalls, wie ben den neuaussessundenen Urkunden der Parthen eine Eidesleistung, daß sie von diesen Zeugen, vor Ablauf der Beweiß- oder Gegenbeweißfrist keine Kenntniß gehabt habe, aufzuerlegen, auch dem Gegentheil die Einreichung bessonderer Fragstücke wegen dieser neuen Zeugen frenzustellen sehn.

Beh Abfassung des Endurthels hat der Richter oft die peinliche Ueberzengung, daß die Erforschung der Wahrheit durch den Mangel an Geschicklichkeit oder Fleiß, oder sogar durch vorsätzliche Pflichtversletzung den dem Sachwalter einer Parthen, welche das Recht für sich hatte, vereitelt oder erschwert worden ist. Erfahrungen dieser Art haben das Rechtsmittel der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Verschuldungen des Advokaten veranlaßt. Ein zu ausgebreiteter Gestrauch dieser Hülfe aber würde die Parthenen in der Wahl ihrer Sachswalter zu leichtsinnig machen, und zu häusiger Verzögerung der Prozesse Gelegenheit geben. Es dürfte daher nöthig sehn, die Ertheilung dieser RechtssWohlthat nur den höchsten JustizsBehörden vorzubehalten, und eine beträchtliche Geldbuße auf den Fall sestzusehen, wenn von der Parthen, welche die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ers

lagt hat, dadurch etwas nicht ausgeführt wird. (S. Entwurf der neuen Sächsischen Gerichts Drbn. Tit. XXV. § 5.)

"Beh einem mangelhaften Beweise der Thatsachen, auf welchen die Entscheidung des Prozesses beruht, findet sich der Richter in der größten Berlegenheit, und nur die Religion giebt ihm einen Ausweg an die Hand, um mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit ein gerechtes Urthel absfassen zu können. Aber es fragt sich, ob von dem häusigen Gebranche diese Auswegs nicht ein nachtheiliger Einfluß auf die Heiligkeit der Side überhaupt zu besorgen ist. Die Abschaffung maucher entbehrelichen Sidesleistungen, als des beh der zwehten Dilation gewöhnlichen Sides, und des Sides vor Gefährde beh Ablegung des reserrten Sides schen daher nicht hinlänglich, sondern es wird wenigstens zweiselhaft, ob nicht die Aussegung eines Ersüllungss oder Reinigungssesdes gänzslich unterbleiben könne, und statt dessen rathsamer seh, beh einer unsvollständigen Ueberzeugung auch eine unvollständige Entscheidung zu ertheisen.

Bielleicht wäre es unbedenklicher, den Prozeß für denjenigen, der wenigstens halben Beweiß für sich hätte, und wieder denjenigen, der noch nicht halben Beweiß geführt hätte, zu entscheiden, gegen dieses Urthel aber noch binnen einer vierjährigen Frist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand der Partheh zu gestatten, welche durch neue Beweismittel ihre Behdringung ergänzen, oder den Beweis des Gegenstheils entkräften zu können behanptete.

## Nachtrag.

Entwurf der wesentlichen Runkte eines rechtlichen Verfahrens wodurch es den Parthepen möglich gemacht würde, die Advokaten nach Willkühr zu entbehren.

Schriftliche Gesuche oder Vertheidigungen werden von einer Parthen, die nicht selbst Advokat ist, nicht angenommen, sondern sie hat, wenn sie keinen Advokaten gebrauchen will, alles mündlich ben dem Richter anzubringen. Zum Protokolliren werden nöthigen Falls mehrere Bice-Actuarien verpflichtet, welche die Gebühren für ihre Registraturen erhalten. Jeder Richter ist befingt, eine Klage zu protokolliren, und wenn der Beklagte nicht unter seiner Gerichtsbarkeit steht, so überschickt er das Protokoll zum weitern Versahren an den ordentlichen Gerichtsstand des Beklagten.

Die Registratur über eine mündlich angebrachte Klage wird bem Beklagten mit der Borladung zugefertiget. Die Borladung geschieht unter der gewöhnlichen Verwarnung zur Einlassung auf die Klage.

Im ersten Termine mussen die Partheyen selbst erscheinen, und die vorhandenen Urkunden über den Grund der Klage, oder die vorszuschätzenden Ausflüchte zur Stelle bringen.

Beklagtem stehet frey, sich eines Abvokaten zu bedienen oder nicht, die Klage mag mündlich oder schriftlich in der gewöhnlichen Form ansgebracht sehn.

Ist die Klage mündlich angebracht, oder will Beklagter keinen Abvokaten gebranchen, so wird kein schriftliches Versahren gestattet, sondern der von der einen Parthen gebrauchte Advokat hat bloß mündelich zu bemerken, was etwa in den Erklärungen behder Parthenen zu ergänzen, genauer zu bestimmen, oder deutlicher auszudrücken ist. (S. Preuß. Gerichts-Ordn. Tit. III. § 16. 17.)

Wenn die Partheyen nicht zu vergleichen sind, wird zuvörderst die Einlassung des Beklagten auf jeden Punkt der Klage ersordert, und zum Protokoll gebracht, sodann aber ebenfalls über die Unsflüchte des Beklagten, über die Neplik des Klägers und die Duplik des Beklagten eine Registratur abgefaßt. Der Richter hat nunmehr entweder selbst einen Bescheid zu geben, oder wenn er es für gut findet, oder eine von beiden Partheyen darauf anträgt, rechtliches Erkenntniß einszuholen.

Kann im ersten Urthel die Sache nicht entschieden werden, so ist darin jeder Umstand, den Kläger oder Beklagter zu erweisen hat, genan und allgemein verständlich zu bestimmen. Gegen das erste Urthel sinden die gewöhnlichen Remedia statt, welche aber durch Advokaten schriftlich einzusenden sind. Haben bende Theile sich nicht ben dem Urthel bernhiget, so tritt die gewöhnliche Prozessform ein, jedoch nur

bis zur Rechtskraft des ersten Urthels. Ist das Remedium nur von einer Parthen angewandt, so wird die deshalb eingereichte Schrift dem Gegentheil zugesertigt, und ihm der Termin zu Fortstellung des Remedii bekannt gemacht. Findet letzterer für nöthig, diese Schrift zu widerslegen, so nuß dies durch einen Abvokaten geschehen nach der gewöhnslichen Form in dem angesetzten Termine. Glaubt er hingegen nichts ben dem Remedio zu wagen, so kann er in dem Termine ausbleiben. In diesem Falle wird dem Leuteranten oder Appellanten nur ein einsziger Saß gestattet, und sodann über das Remedium erkannt.

Nach Rechtskraft des ersten Urthels auf Beweis hat der Richter zu Führung dieses Beweises einen Termin anzusetzen. In diesem Termine muß der Beweissihrer sich der Eides Desation bedienen, oder um Local Besichtigung bitten, oder die Beweis Urkunden zur Stelle bringen, oder die Personen angeben, von denen er die Herausgabe der nicht vorhandenen Urkunden verlangt, oder die abzuhörenden Zeugen benennen, und die Punkte, worüber sie aussagen sollen, protokolliren sassen. Die Vorsadung ist dergestalt einzurichten, daß die Parthey das durch an alles erinnert wird, was sie in Ansehung ihrer Beweismittel zu überlegen hat.

Will der Beweisführer einen Advokaten gebrauchen, so steht ihm freh, einen schriftlichen Beweiß in der gewöhnlichen Form einreichen zu lassen, auf welchem sodann nach Borschrift der ProzeßsOrdnung außgesertiget wird. Erscheint aber der Gegentheil ohne Advokaten im ProductionssTermine, so wird kein schriftliches Berkahren gestattet, sondern die mündlichen Erklärungen der Partheyen werden so wie im ersten Termine protokollirt.

In dem Beweistermine mussen beyde Partheyen in Person ersicheinen, und es wird nochmals versucht, sie zu vergleichen. Ist keine Bereinigung zu tressen, so kann die Gegenparthen des Beweissührers sogleich ihre Gegenerklärungen über die Eides Delation oder die Beweismittel protokolliren lassen, oder diese Erklärungen bis zum Gegensbeweis-Termine sich vorbehalten.

Bey der Vorladung zum Gegenbeweis-Termine, und bey diesem Termine selbst, wird es durchgängig wie ben dem Beweistermine ge-

halten, außer, daß die Vergleichsunterhandlungen wegfallen. In der Borladung zu diesem Termine wird aber zugleich dem Gegentheile des Beweisführers unter den gewöhnlichen Verwarmungen auferlegt, über die Eides=Delation, ingleichen über die von ihm herauszugebenden und anzuerkennenden Urkunden sich zu erklären. Der Beweissührer muß auch in diesem Termine erscheinen, damit seine Repliken über den angetretenen Veweis protokollirt werden können. Ueber den mündlich oder schriftlich angetretenen Gegendeweis steht es ihm fren, sich sogleich zu erklären, oder sich bis zum letzen Termine seine Erklärung vorzubehalten.

Es wird nunmehro zur Abhörung fammtlicher Beweiß= und Gegen= beweiß = Beugen verschritten, auch wenn gegen ihre Zuläffigkeit Ginvendungen gemacht worden sind, indem diese benm fünftigen End=Urthel in Erwägung kommen. Rur in benjenigen Fällen, welche in der Breußischen Gericht3= Ordn. Tit. 10. § 180 und 227 ausgenommen find, bleibt die Abhörung des Zeugen entweder überhaupt, oder beh einzelnen Bunkten weg. Die Gegenparthen des Beweiß= oder Gegen= beweisführers durch Zeugen kann entweder durch einen Advokaten schrift= tiche Fragstücke einreichen, oder selbst mundlich gewisse Bunkte zum Brotokoll bringen laffen, worüber die Zeugen mit abgehört werden follen. Dies muß aber in Unschung der Beweiszeugen spätestens im Gegenbeweistermine, und ben den Gegenbeweiszeugen in einem hierzu befonders anzusetzenden Termine geschehen. In einem Zeitraume von dren Monaten von dem Termine an gerechnet, da die Fragstücke wegen der Gegenbeweiß-Zeugen einzureichen oder zu protokolliren find, haben bende Parthenen die Abhörung der Zeugen und die Ginsendung ihrer Aussagen zu bewirken.

Wer die Herausgebung einer Urkunde verlangt, nuß alle diejenigen Personen sogleich angeben, beh denen er sie vermuthet. An alle diese Personen wird nach der Neihe, in welcher sie aufgesührt sind, ausgesertiget, und ihre darauf erfolgenden Erklärungen dem Beweisoder Gegendeweisführer bekannt gemacht, zugleich aber ihm eine gewisse Frist geseht, binnen welcher er sich zu erklären hat, von wem er die Leistung des Editions-Sides verlangt. Wenn die Herausgabe von der Gegenparthen verlangt wird, bes darf es keiner besondern Aussertigung, sondern ben einer Beweissurkunde wird in die Borladung zum Gegenbeweistermine dieserhalb das Röthige eingerückt, und ben einer GegenbeweissUrkunde der im GegenbeweissTermine erschienenen Parthen vom Richter auserlegt, sich binnen einer besonders zu bestimmenden Frist wegen der herauszusgebenden Urkunde zu erklären. Bon der geschehenen Herausgabe der Urkunde oder ersolgten Leistung des EditionsSiedes erhält die daben interessiret Parthen sogleich Nachricht.

Während der Zeit, daß die Zeugen abgehört, und die Urkunden herbengeschafft werden, ist auch alles Uebrige zu bewerkstelligen, worauf die Partheyen ben dem Beweise und Gegenbeweise angetragen haben, oder was der Richter für nöthig findet, als die gerichtliche Besichtigung, die Einholung eines Gutachtens von Sachverständigen, und die Bestragung der Zeugen auf dem streitigen Plate. Nur die Eidesdelation bleibt dis zum Endsulrthel ausgesetzt.

Der zu Behbringung der Zeugen-Aussagen bestimmte dreymonatliche Zeitraum wird in der Regel hinreichend sehn, um während desselben auch die Urfunden herbenzuschaffen. In besondern Fällen kann jedoch der Richter wegen der Entfernung der Person, von welcher die Herausgabe einer Urkunde verlangt wird, hierzu noch eine besondere Frist einräumen.

Auf den Tag, da obige drehmonatliche Frist, oder die wegen besonderer Umstände bewilligte Verlängerung derselben abgelaufen ist, wird der letzte Termin angesetzt. In diesem hat zuvörderst die Gegensparthen des Gegendeweissührers die etwa rückständigen Erklärungen über die Sides Delation, Zengen und Urkunden des Gegendeweissührers protokolliren zu lassen, worauf sämmtliche inmittelst bengebrachte Urstunden dem Gegentheile zur Necognition vorgelegt werden. Erbietet sich eine Parthen zur eidlichen Diffession einer Urkunde, so wird die Leistung dieses Sides, so wie der deserirten Gide, bis zum Endsulrthel ausgesetzt.

Die Zeugen-Aussagen werden nunmehr eröffnet zu den Aften gebracht, und die Einsicht dieser Aften benden Parthenen gestattet.

Beyde Theile haben sich zu erklären, ob ein gewöhnliches Hauptversfahren durch Advokaten eingebracht werden soll, welches ihnen frenssteht, wenn beyde Partheyen darüber einverstanden sind. Will aber eine von beyden Partheyen keinen Advokaten gebrauchen, so wird der andern eine einzige Schrift gestattet, die sie binnen einer bestimmten Frist einzureichen hat.

Die Aften werden sodann an ein Dicasterium zum Endurthel, oder wenn dieses von einem Geschwornen=Gericht gesprochen wird, zum Erfenntniß über die Gültigkeit der Beweismittel verschickt. Finden die Berfasser des Endurthels noch eine Sidesleistung für nöthig, so wird die Sidesformel ausdrücklich vorgeschrieben, und für behde Fälle, wenn der Sid geseistet, oder nicht geseistet wird, das Erkenntniß sogleich bengessigt.

Hat sich eine Parthen wegen eines ihr deserirten Eides zur Gewissens-Vertretung erboten, so wird ihr diese auf den Fall, daß der deserirte Eid ben Entscheidung der Sache in Erwägung kommt, im End-Urthel nachgelassen, worauf alsdann noch ein Urthel über die geführte Gewissens-Vertretung nöthig ist. Ben der Gewissens-Vertretung wird es übrigens, wie ben dem Beweise überhaupt gehalten, außer daß feine Eides-Delation und kein Gegenbeweis statt findet.

Bei den Leuterungen und Appellationen gegen das End-Urthel, wird eben so verfahren wie bei den Remediis gegen das erste Urthel-



# Briefe aus Sachsen

an einen freund in Warschau.\*)

<sup>\*)</sup> Briefe aus Sachsen an einen Freund in Warschau. Leipzig, G. J. Göschen, 1808. — Berssuche über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung. III. S. 55.

Die "Briefe aus Sachsen au einen Freund in Warschan" waren durch die Errichtung des Herzogthums Warschan und die Ernennung des Königs Friedrich August von Sachsen Jum Herzog (Großherzog) von Warschan von Napoleons Gnaden veranlaßt worden. Sie sind charafteristisch sitt den damaligen Optimismus Körners, welcher diesen neuten polntischen Staat, diese "Spottgeburt aus Dreck und Fener", ansämglich sitt ledens und eintwildungsfähig gehalten zu haben scheint. Geschrieben wurden sie im November 1807; am 2. December 1807 sandte Körner das Manuseript an Görsen wurden sie im November 1807; am 2. December 1807 sandte Körner das Manuseript an Görsen und schrieb: "Alls ich Ihren Vereische, thenerster Freund, war ich mit der Genschen Arbeit beschäftigt. Ich sichse sie fein Bedenken, den Druct zu übernehmen, so könnten Sie mir vielleicht noch vor Weishandten einen Zuschus zu mehen zehigen Ansgaben schlichen. Weine Kanne wird bei den heutigen Manuscript nicht genannt". (Körner an Gössen. Hi. der Drechner Bibliothet.) Der Druct verschusen gehrelt, werinden iber Gegenkände der inneren Staatsverwaltung", welche den ersten Truck der Schrift, nuter Verschuspung einiger Druckscher, wiedergeben.

#### Erfter Brief.

n Ihrer jetigen Stimmung erkenne ich den ächten Freund seines Baterlandes. Die Größe des gegenwärtigen Moments sodert Muth und Vertrauen; weder durch tranrige Erinnerungen, noch durch ängstliche Sorgen darf irgend eine wohlthätige Kraft gelähmt werden. Leichter ist es indessen, von der Vergangenheit den Blick abzuwenden, als mit Besonnenheit und Ruhe der Zukunst entgegenzusehen. Aber wohl Ihnen, daß Sie eben so wenig durch schwärmerische Hoffnungen getänsicht werden, als einem Argwohn sich überlassen, der ost was er fürchtet, beschleunigt.

Um den Staat, wie den einzelnen Menschen, vor irgend einer Gesahr zu sichern, giebt es kein besseres Mittel, als daß man seine Gesundheit und Lebenskraft zu erhöhen sucht. Bereinigen sich hierzu günstige Umstände, so wäre es unverantwortlich, sie nicht vollkommen zu benutzen.

Sie lassen unserm Könige Gerechtigkeit widerfahren, und was Sie über ihn äußern, wird durch die Erfahrung einer beinahe vierzigsjährigen Regierung bestätigt. Die neue Constitution ist für einen solchen Regenten kein Hinderniß. Sie kann ihm vielmehr die Abstellung eines Mißbrauchs, oder die Ausführung eines gemeinnüßigen Plank erleichtern, wenn die Stellvertreter des Volks die Bürde ihrer Bestimmung nicht verkennen.

Von einer gewissen Weltklugheit hätte ich hier ein mitteibiges Lächeln zu erwarten. Aber Sie gehören nicht zu benen, die keine andern Triebsedern der menschlichen Handlungen kennen, als Eigennut und unedle Leidenschaften. Für ein unverdorbenes Gefühl hat es nie an Erfahrungen des Gegentheils geschlt, die durch keine Sophisterei der Herzlosigkeit oder des Mismuths entstellt werden konnten.

Büge von Hochherzigkeit, Patriotismus und Selbstaufopferung sind in der polnischen Geschichte nicht selten. Und, was durch eine Reihe von harten Schicksolen nicht unterdrückt werden kounte, sollte nicht mit doppelter Kraft zu einer Zeit wieder aufleben, da für den Staatsmann und Bürger sich ein so vielumfassender und begeisternder Wirkungskreis eröffnet?

Was über den fünftigen Zuftand einer Volksmenge von mehr als zwei Millionen in einem Lande, das eine weit größere Anzahl Einwohner fassen kann, beschlossen wird, kann selbst der Fremde nicht ohne Theilnehmung betrachten. Und der Sachse gehört nicht zu den Fremden. Von seinen neuen Verhältnissen zu Ihrem Vaterlande hosst er manche Vortheile, und es ist ihm nicht zu verdenken, wenn er sie auf eine unschädliche Art zu benutzen suchr das wahre Interesse beider Länder ist leicht zu vereinigen und Sachsen gewinnt vielmehr bei dem Wohlstande einer Nation, mit der es durch ehrenvolle Bande verknüpft ist. Eine thätige Mitwirkung zu diesem Wohlstande ist und Sachsen nicht erlandt, aber unsere Erwartung ist auf alles gespannt, was von den Eingebornen geschehen wird, und mehrere unter und hegen gewiß dasür in der Stille manchen redlichen Wunsch.

### Zweiter Brief.

Thre Anfforderung ist mir willkommen. Das Schicksal Ihres Baterlandes beschäftigt mich lebhaft, und ich kann mir nicht versagen, mich in den Fall zu versegen, daß ich selbst bei den bevorstehenden Berhandlungen meine Stimme zu geben hätte. Daß mir das Eigensthümliche des Landes und seine Bewohner nicht hinlänglich bekannt ist, würde mich schüchtern machen, wenn ich zur Ausführung eines Borschlags gebraucht werden sollte. Aber eben dadurch, daß die Aussmerksamkeit durch das Einzelne nicht zu sehr zerstreut wird, können gewisse Ansichten des Ganzen erleichtert werden, die wenigstens Prüfung

verdienen. Und je weniger die Strenge einer solchen Prüfung durch meine persönlichen Verhältnisse gemildert wird, desto dreister kann ich meine Ideen aufstellen.

Sie erwarten von mir keine Plane, um eine Nation, für die nur erst ein neuer Morgen beginnt, plößlich auf den höchsten Gipfel von Ausdildung, Macht und Reichthum zu erheben, den sie jemals ersreichen kann. Was in kurzer Zeit durch Treibhauskünste bewirkt werden könnte, um durch eine glänzende Außenseite zu täuschen, würde Ihnen nicht genügen. Soll ein Bolk aus seinem Innern jeden Keim eines kräftigern und schönern Lebens entwicken, so darf der laugsame aber sichere Gang der Natur durch übereilte Geschäftigkeit nicht gestört werden.

Che jedoch die eigne Thätigkeit der Nation sich äußern kann, muß die Befriedigung gewisser Bedürfnisse vorhergehen. Aber es entsteht hier die Frage, ob es allein der Staat ist, der für diese Besdürsnisse zu sorgen hat.

Auf eine gemeinnüßige Unternehmung, wozu es nur einer gesiellschaftlichen Vereinigung bedarf, sollten die Kräfte des Staats nie verwendet werden. Gesetzt auch, daß der Zweck dadurch besser erreicht würde, so dürfte man doch nicht übersehen, daß der Gemeingeist eines Volks erschlafft, wenn es sich gewöhnt, alles aus einer höhern Hand es giebt Fälle, da durch ein Zusammentressen von Umständen die Hülfssquellen des Staats kaum für diesenigen Bedürfnisse ausreichen, deren Bestiedigung er schlechterdings selbst übernehmen muß. Zu einer Zeit, da in Ihrem Vaterlande allein für die Armee und für die unentbehrslichsten Auslagen zu Benntzung der Domainen so beträchtliche Summen ersodert werden, hat man nicht bloß auf Vermehrung der Einnahme zu deuten, sondern auch diesenigen Mittel nicht zu vernachlässigen, wosdurch dem Staate bei andern dringenden Ausgaben eine Erleichterung verschafft werden könnte.

Ueber die Nangordnung unter den Bedürsnissen der Nation werde ich mit Ihnen keinen Streit haben. Wir sind darüber einverstauden, daß alle gemeinnützigen Anstalten sich gegenseitig unterstüßen, daß jede

Beredlung der Nation ihren Wohlstand erhöht, daß aber auch unter dem Druck der Noth und der Sorge die schöneren Blüthen der Menschheit nicht gedeihen.

Die Klasse der Grundbesitzer, auf dem Lande soll uns zuerst besichäftigen. Bon ihnen erwartet der Staat seine Bertheidigung, ihre Thätigkeit kann die sichersten Quellen des Nationalreichthums eröffnen, sie bedürsen unter jetzigen Umständen der dringendsten Hüse, und von der Verbesserung ihres Zustandes sind bei ihnen selbst und bei allen sibrigen Klassen die edelsten Früchte zu hossen. Wer kann ohne Theilsnehmung an das Schickal so vieler Tausende denken, die jetzt auf einsmal aus der niedrigsten Stuse der Menschheit emporgehoben werden, und deren gegründete Ausprüche auf Besörderung ihrer Judustrie, auf hänsliches Glück, und auf geistige und sittliche Ausbildung man geltend zu machen sucht, Auber wer sollte nicht auch wünschen, daß eine so wohlthätige Absicht ohne gewaltsame Erschütterung und mit möglichster Schonung gegen eine Klasse von Staatsbürgern ausgeführt werden könnte, die seit Jahrhunderten sür den Kern der Nation anerkannt worden ist?

Die neue Constitution enthält die Austhebung der persönlichen Sklaverei, aber sie bestimmt nichts über die Rechte des Eigenthums. Borausgesetzt also, daß in diese Rechte kein Eingriff geschehen soll, steht nunmehr der Gutsherr mit seinen ehemaligen Leibeignen in dem Berhältnisse, daß zwischen beiden ein Einverständniß über Dienste und Lohn erforderlich ist. Aber daß Interesse des Staats und der Menscheheit verlangt einen weitern Fortschritt. Der Bauer soll in der Folge dahin gelangen, daß er sein eignes Feld bestellt, und sich der Erndte von seiner Aussaat erfreut. Mein Wunsch wäre jedoch, daß der geswesene Sklav nicht plöglich, sondern durch einen allmählichen Nebersgang in einen freien Eigenthümer verwandelt würde.

Zu einem solchen Nebergange könnte der Erbpacht wohl gebraucht werden. Er ist ein bekanntes Mittel, um bei großen Ländereien, deren Bewirthschaftung nicht leicht übersehen werden kann, den Ertrag eines Grundstücks zu erhöhen. Der Gutsherr gewönne dadurch au Einkunften und der Staat an vermehrter Production. Der Erbpächter selbst hätte

nunmehr ein Gigenthum in seiner Erndte, und die Früchte seiner Arbeit wären ihm und seinen Nachkommen gesichert.

Daß unter den jetigen Umftanden beträchtliche Auslagen nöthig fenn würden, um einzelne Grundftude mit Erfolg in Erbpacht zu geben, ift außer Aweifel; aber es scheint nicht unmöglich, auch für diese Auslagen Sülfsquellen aufzufinden. Ginem Gutsberrn, der eine ausreichende Realficherheit anbieten kann, wird es nicht leicht an Rredit fehlen. Es fame also zuvörderft darauf an, daß der Staat in Ansehung der Sypotheken folde Einrichtungen trafe, wodurch das Aufnehmen der Rapi= talien erleichtert, und der Glänbiger hinlänglich gedeckt würde. Beide Zwecke ließen fich vielleicht noch in einem höhern Grade erreichen, wenn die Landschaft eines oder mehrerer Departements sich zu einem Kredit= inftem, wie in Schlefien, vereinigte. Geld zum Ansleihen wurde felbft im Lande vorhanden fenn, und wenigstens ben den benachbarten Handels= ftabten nicht vergebens gefucht werden. Gefegt, daß ein drückender Bingfuß in den erften Jahren zu beforgen ware, fo konnte doch der Staat auch diefem Nebel nach einiger Zeit durch Gegenmittel abhelfen, die ich mir in der Folge zu erwähnen vorbehalte.

Angenommen aber, daß es dem Gutsherrn möglich gemacht worden wäre, einen Theil seiner Besitzungen durch Erbpächte zu benutzen, so würde ich nicht anrathen, ihn durch Besehle darzu zu nöthigen. In einer Nation, wie die Ihrige, muß es Männer geben, die sich aus edlen Triebsedern entschließen, mit ihrem Beispiele in einem solchen Falle voranzugehen, selbst wenn der Erfolg noch zweiselhaft wäre. Andere würden bald durch die Einsicht ihres eignen Vortheils zur Nachahmung aufgesordert werden. Ansmunterungen und Belohnungen von Seiten des Staats könnten vielleicht bloß zu der Absicht gebraucht werden, daß die Erbpachtsverträge auf die wünsschenswertheste Art einsgerichtet würden.

Besondere Umstände der Zeit oder des Lokals können den Gutsherrn nöthigen von dem Erbpachter sich gewisse Frohnen oder Befugnisse auszubedingen; aber für die Kultur des Landes wäre es ohne Zweisel am vortheithaftesten, wenn die Obliegenheit des Erbpachters bloß in der Lieferung einer gewissen Quantität von Naturalien bestände. Bei einer zunehmenden Bevölkerung würde die Schwierigkeit, Dienstgesinde und Lohnarbeiter zu bekommen, sich vermindern, und in den meisten Fällen würden alsdann die Frohnen entbehrlich werden. Auch die Aushebung mancher für nothwendig gehaltnen Servituten läßt sich hoffen, wenn die Behauptung achtungswerther Dekonomen, daß die bessere Landwirthschaft ohne diese Hülfsmittel bestehen könne, durch die Ersahrung sich immer niehr bestätigt. Sollte dies bei der Schaafzucht im Großen weniger zu erwarten sehn, so wäre noch die Frage, ob nicht die Pferdes oder Rindvichschuft außer den Gegenden, die ganz vorzüglich für Schäfereien geeignet sind, sowohl dem Gutsherrn als dem Staate größere Vortheile verschaffe.

Der Nebergang vom Erbpacht zum Eigenthum würde nun in einiger Zeit von selbst exfolgen, wenn der Erbpachter durch seine Insustrie soviel gewönne, um selbst ein Grundstück erkausen zu können. Der Staat hätte Ursache genng, diese Käuse zu begünstigen, und der Gutäherr würde in den neisten Fällen zum Verkauf bereitwillig sehn, um von dem erlangten Gelde entweder aufgenommene Kapitalien zurück zu zahlen, oder zu Verbesserung seiner Dekonomie eine nühliche Ausslage zu bestreiten. Sollten gewisse Dienste oder Besngnisse noch unsentbehrlich sehn, so könnten diese auch bei dem Verkauf ausbedungen werden. Indessen, wenn er für hänzler, die diese Dienste zu verrichten hätten, kleine Wirthschaften anlegte, und hierzu einen Theil des Kausspreises verwendete.

Daß es aber dem Erbpachter möglich werde, von seinem jährslichen Gewinn nach und nach eine bedeutende Summe zurückzulegen, setzt gewisse Anstalten voraus, worüber mein nächster Brief das Weitere enthalten soll.

## Dritter Brief.

Der einzelne Gutsherr erkennt leicht die Nothwendigkeit, für die bessere Kultur seiner Besitzungen seine eignen Kräfte aufzubieten, aber für die Bedürsnisse einer ganzen Provinz wird gewöhnlich die Hülfe des Staats erwartet. Gleichwohl sind diese Bedürfnisse zum Theil so dringend, und stehen mit dem Bortheile des Einzelnen in so unmittels barem Zusammenhange, daß man die Möglichkeit kaum bezweifeln sollte, für solche Zwecke unter allen Grundeigenthümern eines Departements eine gesellschaftliche Bereinigung zu bewirken.

Drei Objekte scheinen mir besonders in diese Klasse zu gehören: Aufsuchung nugbarer Materialien, Straßenbau und Navigationsansstatten. Daß die natürliche Beschaffenheit des ganzen Departements durch einen Sachverständigen ersorscht wird, und kein Ort unbekannt bleibt, wo Thon, Bruchsteine, Kalk, Ghps, Mergel, Torf, Steinkohlen und dergleichen zu sinden, oder auch nur wahrscheinlicher Weise zu vermuthen sind, ersordert einen so mäßigen Auswand, und ist von so einleuchtendem Außen, daß eine Subscription, die irgend ein angessehener Mann in dieser Absicht eröffnete, wohl ohne Schwierigkeit zu Stande kommen würde. Ueber das Bedürsniß der Straßenbesserung und über die Bortheile der Kanäle und schiffbaren Flüsse ist zwar ebenssalls kein Zweisel, aber der Privatmann erschriekt gewöhnlich vor den Kosten solcher Unternehmungen, und vor ihren theils wirklichen, theils schiedern Hindernissen.

In Ihrem Baterlande treffen jedoch Umstände zusammen, die den Straßenban und die Navigationsanstalten nicht nur doppelt nothwendig machen, sondern auch erleichtern. Die Landwirthschaft bedarf einer größern Konkurrenz von Käusern, als sie von der jezigen Bevölkerung der nächsten Städte erwarten kann. Was der Staat mit den größten Aussopherungen für die Aufnahme der Städte zu leisten vermöchte, würde nur langsam anf die Bermehrung der Volksmenge wirken. Und wenn Fabriken und Handel auf inländischen Absat rechnen, so beruht ihr Flor auf dem Wohlstande des Landmanns. Bestehen sie aber nur durch ausländischen Bertrieb, so ist auch in dieser Nücksicht jede Ersteichterung des Transports von den wichtigsten Folgen.

Wirft man nun einen Blick auf die Landkarte, so fallen die Vorstheile in die Angen, die der Gebrauch der zahlreichen größern und kleinern Flüsse zur Schifffahrt, und ihre Verbindung durch Kanäle geswähren würde. Aus der Weichsel giebt es schon jetzt eine Wassers

ftraße durch den Bromberger Kanal, die Netze und die Warthe in die Oder, und aus der Oder durch die Prenßischen Kanäle in die Etbe. Eine zweite Verbindung zwischen der Oder und der Etbe würde viels leicht durch die Spree und die schwarze Elster in der Lausit zu bes wirken sehn. Für alle diesenigen also, die auf kleinern Flüssen oder Kanälen bis in die Weichsel, Warthe oder Netze gelangen können, wird die Verschiffung ihrer Produkte bis in die Osts und NordsSee, und und in alle darzwischen liegenden Länder möglich.

Die Koften der Navigationsanstalten müssen sich in einem Lande vermindern, das nicht bergicht ist, und wo an den kleineren Flüssen wegen der geringern Bevölkerung weniger Wassermühlen vorhanden sind. Ein Theil der Fuhren, Handarbeiten und Materialien kann von den benachbarten Grundbesitzern unentgektlich erlangt werden, wenn ihnen dafür eine gewisse Bestrehung von den Navigationsabgaben zusgesichert wird. Und vorausgesetzt, daß weder der Staat in Ansehung der Domainen, noch die Geistlichkeit wegen ihrer Besitzungen sich von den Kostenbeiträgen ausschlösse, könnten diese Beiträge nicht zu einer großen Beschwerde gereichen, besonders wenn der Ban auf mehrere Jahre vertheilt würde.

Der Kostenantheil wäre nach dem gegenwärtigen Ertrage der Ernnbstücke zu bestimmen, den die Deputirten der Landschaft mit Zusiehung des Grundbesitzers zu erörtern hätten. In streitigen Fällen würde von der höchsten Polizeibehörde entschieden. Bei kleineren Städten, die von den Kanälen oder schiffbar zu machenden Flüssen nicht berührt würden, hätte man auf den Umstand Rücksicht zu nehmen, daß ihnen durch die Verschiffung der Produkte ein Theil der Zusuhre entzogen wird, und die Navigationsanstalt ihnen erst später durch die vermehrte Consuntion der umliegenden Gegend zum Vortheil gereicht, mithin sie auf einige Erleichterung in Ansehung des Kostenbeitrags Anspruch machen können.

Durch eine Oberaufsicht des Staats über die Wassertraßen würde für die Zwecknäßigkeit der Baue mehr Sicherheit erlangt, der Zussammenhang unter den verschiednen Departements befördert, und ein zu hoher Ausab der Navigationsabgaben verhütet. Die Auschläge

wären daher zur Genehmigung bei der Behörde einzureichen, und die vollendeten Bane zu besichtigen, ehe die Erhebung der Abgaben gestattet würde.

Die Navigationsabgaben dürften nur auf Bestreitung der Unterhaltungskosten berechnet werden. Durch die Vermehrung der Schiffsahrt würde sich in der Folge ohne Beschwerde für den Producenten ein lleberschuß ergeben, der zu andern Bedürfnissen des Departements verwendet werden könnte. Bon solchen Bedürfnissen wird künftig bei Erwähnung einiger Landespolizeisusstatten die Rede sehn.

Was mir für die Schiffbarmachung der Flüsse und Anlegung der Kanäle thunlich scheint, würde ich auch für den Ban der Landstraßen vorschlagen. Und wenn durch Vermehrung des Transports zu Wasser die schweren Frachtwagen auf den Landstraßen seltner werden, so macht dies manche Ersparniß, sowohl bei der ersten Anlegung, als bei der Unterhaltung der Straßen möglich.

Denken Sie sich nun das Land von schiffbaren Flüssen und Kanälen durchschnitten, alle Straßen gut unterhalten, die Freiheit des Handels im Staate selbst unbeschränkt, für jedes Produkt Gelegenheit zum Absah in die entserntesten Gegenden, und Aufmunterung für jede Art von landwirthschaftlicher Industrie. Daß die zu häusige Aussuhr des Getreides für das inländische Bedürsniß nachtheilig werden sollte, ist unter den jetzigen Umständen nicht zu besorgen. Und sollte in der Folge bei zunehmender Bevölkerung der Städte diese Besorgniß eintreten, so würde es leicht sehn, durch Landmagazine sich vor Theurung und Mangel zu sichern. Cher ist der Einfluß jeder Störung des Seehandels auf den Absah des Getreides zu sirchten.\*) Aber auch alsdann würden dem Landwirth zum Bertrieb von Holz, Tabak, Flachs, Wolle, Farbenmaterialien und andern Produkten noch Wege genug offen bleiben.\*\*)

<sup>\*)</sup> Es fragt sich, ob unter solchen Umständen die Industrie nicht mehr auf die Biehzucht, als auf Getreidebau gerichtet werden sollte. Für alle Arten des Biehes, und die davon gewonnenen Produkte kann es in den benachbarten Ländern an Gelegenheit zum Absatz nicht sehlen.

<sup>\*\*)</sup> Die Gewöhnung an Branntwein ist ben den untersten Bolksklassen wichtiges hinderniß der Verbesserung ihres Zustandes. Sollte es nicht

Ein großer Theil der Städte muß ebenfalls durch die Navigastionsanstalten gewinnen, und zwar ohne Nachtheil der Laudwirthschaft. Die kleinste Stadt an einem schiffbaren Flusse oder Kanale wird leicht zum Mittelpunkt des Handels für die umliegende Gegend. Und aus dem wohlhabenden Korns oder Holzhändler kann in der Folge ein Verleger für nützliche Manufakturen werden.

### Dierter Brief.

Die Sorge für den Unterricht und die sittliche Beredlung eines Bolks scheint aus der Ursache dem Staate allein obzuliegen, weil für solche Zwecke nicht so leicht, als für sinnliche Bortheile, eine gesellschaftliche Bereinigung zu erwarten ist. Indessen giebt es in Ihrem Baterlande schon jetzt eine Gesellschaft, bei der man die Kräfte und den guten Willen voranssehen darf, wenigstens einen Theil dieser Sorge zu übernehmen.

Eine Gelegenheit, ächte Religiosität zu verbreiten, und zugleich sich ein wichtiges Verdienst um den Staat zu erwerben, nuß dem geistlichen Stande willkommen sehn. Daß sein Ansehen erhöht und sester begründet werde, ist unter den jezigen Umständen für ihn selbst und für daß Zeitalter ein Bedürfniß. Die ehemalige blinde Unterswürsigkeit der übrigen Stände hat sich größtentheils in daß entgegensgesetzte Extrem verwandelt, und wo Egoismus und Frivolität herrschen, ist überhaupt der Sinn für daß Ehrwürdige verschwunden. Dieser innern Verwilderung entgegen zu arbeiten sollte kein Mittel unversucht bleiben.

Für die Bildung, Leitung und Aufmunterung der Geiftlichen und Schullehrer wird in Ihrem Vaterlande noch viel zu thun übrig senn, da manches, was für diese Zwecke in andern Ländern geschah, hier durch ungünstige Umstände gehindert wurde. Die Vestreitung der dazu

Mittel geben zu bewirken, daß das Bier dem Branntwein vorgezogen würde? Bielleicht wären ben dem Biere gewisse Abgaben aufzuheben und dagegen auf den Branntwein zu legen. Auch könnte die Bierbraneren durch Prämien aufzgemuntert werden.

nöthigen Kosten ist in der Regel eine Obliegenheit, theils des Staats, theils der einzelnen Gemeinden, und mein Wunsch wäre keinesweges, daß dieserhalb der Kirche eine neue Last aufgebürdet würde. Aber es würde mich freuen, wenn die begüterte Geistlichkeit aus eigner Bewegung sich zu einem Beitrage in den Fällen erböte, da eine Gemeinde durch besondere Ereignisse auf einige Zeit zu Erfüllung ihrer Verbindslichkeiten unverwögend geworden wäre. Geldauswand ist jedoch bei dieser Angelegenheit nicht das wichtigste Erforderniß.

Man hat oft versucht, Jünglinge zum Dienste der Kirchen und Schulen in Seminarien vorzubereiten, aber selten ist diese Absicht durch größere Anstalten erreicht worden. Ein zuverlässigeres und einfacheres Mittel wäre vielleicht, solche Jünglinge einzelnen vorzüglichen Geistelichen und Schullehrern zur Bildung anzuvertrauen. Alles kommt darauf an, hierzu die rechten Männer zu wählen, und in dieser Ausewahl könnte sehr viel von der höhern Geistlichkeit geseistet werden. An Gelegenheit würde es ihr nicht sehlen, innerhalb ihres Wirkungsekreises sedes stille Verdienst aufzusuchen.

Die Verwaltung der geistlichen Aemter steht überall unter der Aufsicht eines Borgesetzen, und es ist einleuchtend, was unermüdeter Eifer für Sittlichkeit und Religion, verbunden mit hellen Begriffen und liberalen Grundsätzen durch die Art dieser Aufsicht vermag. Wie viel wird gewonnen, wenn bei jedem Mitgliede des geistlichen Standes nicht nur Vergehungen geahndet, sondern auch edle Anstrengungen gesehrt, glückliche Anlagen entwickelt und vorzügliche Kräfte in eine ansgemessenere Sphäre versetzt würden!

Was wir von der höhern Geistlichkeit zu erwarten haben, darf nicht aus einseitigen Erfahrungen gefolgert werden. Zur Zeit einer bequemen Herrschaft konnte leicht mancher edlere Trieb erschlaffen, aber jett wird der Diener der Kirche zum Kampf aufgefordert, und dieser Kampf ist begeisternd. Wer sich berufen fühlt, die Heiligthümer der Menschheit gegen die Denkart des Zeitalters zu schüßten, hat nicht überall an der Möglichkeit eines Siegs zu verzweiseln. Er thut wohl alles aufzubieten, um unter der Klasse, auf die er zu wirken bestimmt ist, keinem an geistiger Ausbildung nachzustehen; aber eine höhere Gewalt, der die menschliche Natur auch oft in ihrem tiefsten Verfalle nicht widersteht, erhält er durch die Würde eines vollendeten Priesters. Vereinigt er das Streben nach einem erhabenen Ziele mit wohlwollender Theilnehmung an fremden Glück oder Elend, steht Glaube und Hoffnung bei ihm unerschüttert mitten unter dem Gewühl einer tobenden oder spottenden Wenge, strahlt immer Friede aus der ruhigen Heiterkeit seines Blicks, so umgiebt ihn ein milder Glanz, und als ein Symbol des Ueberirdischen, als eine Erscheinung aus einer bessern Welt, ersweckt er zugleich ein beschämendes und ein seelenerhebendes Gefühl.

# fünfter Brief.

Es fällt Ihnen auf, daß mir so sehr daran gelegen ift, der Regierung einige Sorgen zu erleichtern. Sie fordern vor allen Dingen kräftige Mittel zu Wiederherstellung eines kranken Staats, damit er nachher im Zustande der völligen Gesundheit keine Schonung bedürfe. Wir sind indessen nicht so weit auseinander, als es vielleicht schort. In Ihrem Vaterlande ist nach vielsährigen Erschütterungen ein gewisser Zeitraum nöthig, um die Kräfte des Staats wieder zu sammeln. Vinnen dieser Zeit wünschte ich, daß die Regierung einiger dringenden Geschäfte überhoben würde. Von dem aber, was sie nachher zu leisten vermag, wäre ich eben so wenig, als Sie, geneigt, ihr irgend etwas zu erlassen, nur würde ich glauben, daß sie mit größerem Nachdruck wirken könnte, wenn ihre Thätigkeit sich nicht auf zu vielerlei Gegenstände zerstreute. Lassen Sie mich nunmehr zu dem Punkte übergehen, auf dem Sie mich erwarten.

Der Ertrag der Abgaben, Domainen und Regalien kann bei den jezigen Umständen nicht einmal hinreichend seyn, die von Jahr zu Jahr erforderlichen Ausgaben zu bestreiten. Gleichwohl sind noch außers dem bedeutende Summen zu unentbehrlichen Austagen herbeizuschaffen. Bei einer Staatsanleihe würde man jezt sich auf harte Bedingungen gefaßt machen müssen, und dies hätte zugleich den Nachtheil, daß die Kapitale dem erwerbenden Privatmanne entzogen würden. Neue drückende Abgaben einer erschöpften Nation aufzulegen, möchte ich eben so wenig

anrathen. Es bleibt also, däucht mich, in dieser Verlegenheit kein Hülfsmittel übrig, als ein Papiergeld, und die Frage ist nur, wie dabei am sichersten und unschädlichsten zu versahren sey. Der Plan, den ich Ihnen darüber vorzulegen habe, ist folgender.

Voransgesett, daß sechs Millionen Thaler zu den jetigen Bedürfnissen des Staats hinreichen, errichtet der König und die Nation mit Auziehung einiger angeschenen Kauflente eine Bank in Warschau, von der die Regierung diese Summe in Banknoten erhält. Der Fonds der Bank besteht erftlich aus der Summe von sechs Millionen Thalern in Staatsobligationen zu vier Procent, die in der Bank deponirt werden, indem die Nation auf fo hoch eine Staatsanleihe garantirt. Es wird jedoch nur die Salfte der Binfen von diefer Anleihe, mithin die Summe von 120,000 Thir. durch Abgaben aufgebracht, und von der Bank erhoben. Zweitens erborgt die Bank 600,000 Thir. an baarem Gelde auf Actien zu fünf Procent. Sollte für diese Binsen das Geld nicht ju erlangen fenn, fo könnte noch eine Summe zu Prämien, die durchs Loos gezogen würden, ausgesetzt werden. Drittens erbietet sich die Bank mußig liegende Kapitale, jedoch nicht unter funfzig Thir. zu drei Procent Zinsen anzunehmen, und auf Berlangen jedesmal sogleich, jedoch in Banknoten, wieder zu bezahlen.

Durch diese Mittel soll die Bank in den Stand gesetzt werden, jede präsentirte Banknote ohne Abzug auszuwechseln, die Interessen und Prämien des Actien-Kapitals aufzubringen, die Administrations-tosten zu bestreiten und noch einen jährlichen Ueberschuß zur Disposition zu haben. Diese Absichten zu erreichen, wird der Zudrang zur Aus-wechselungskasse der Banknoten dadurch vermindert, daß der Staat alle Abgaben und Pachtgelder der Domainen zur Hälfte in Banknoten ansnimmt. Auch ist jeder Kassenwechseln, als die Ueberschußgelder betragen, welche an die Hauptkasse einzusenden sind.

Denken wir uns nun eine solche Bank als errichtet, so läßt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit angeben, welchen Gang ihre Geschäfte nehmen würden. Die Interessen des Actienkapitals betragen jährlich 30,000 Ther. und die Administrationskosten können ohngefähr zu

10,000 Thir. angeschlagen werden. Es bleibt demnach im ersten Jahre für die Auswechselungskasse der Bank eine Summe von 680,000 Thalern übrig, wenn bloß auf das Actienkapital und die Zinsen der Staatsanleihe gerechnet wird. Was die Bank an baaren Geldern zu drei Procent bekommt, wird im Ansange nicht sehr bedeutend sehn, und ist daher nicht in Ansatz zu bringen.

Ift die Summe von 680,000 Thalern für den Budrang gur Auswechselungskaffe nicht hinreichend, so wird Geld auf die deponirten Staatsobligationen, die nebst ihren Coupons von der Bank verpfändet werden, erborgt. Dies wird nach und nach so lange fortgesett, bis der Zudrang zur Auswechselungskaffe durch den vermehrten Rredit der Banknoten sich vermindert, und zugleich ein baarer Raffenbestand von wenigstens 100,000 Thalern borhanden ift. Drei Millionen Thaler in Staatsobligationen, nebst Bingconpons zu vier Procent, waren ein hinreichendes Pfand für eine Anleihe der Bank von 2,400,000 Thalern gin fünf Procent.\*) Es find alfo im erften Sahre Mittel vorhanden, um eine Summe von 3,080,000 Thalern, mithin über die Salfte ber ganzen Summe der Banknoten, an baarem Gelbe herbeizuschaffen. Daß eine folde Summe für das Bedürfniß der Auswechselungstaffe nicht hinreichend senn sollte, ist wider alle Wahrscheinlichkeit. Sechs Millionen Thaler in Banknoten find für eine Bolksmenge von mehr als zwei Millionen keine fo unverhältnißmäßige Quantität, daß nicht der größte Theil davon im Lande cirkuliren follte, ohne zur Auswechselung präfentirt zu werden. Anch giebt es in ben Provinzen Gelegenheiten zur Auswechselung bei den Raffenverwaltern des Staats. Für den schlimmften Fall hat die Bank noch einen Vorrath von drei Millionen Thatern in Staatsobligationen. Sollte noch ein Theil davon verpfändet werden muffen, fo waren zwar neue Zinscoupons zu freiren, aber es bedürfte deshalb keiner mehrern von der Nation zu erhebenden Abgaben. Die

<sup>\*)</sup> Um für die zu verpfändenden Staatsobligationen baar Geld zu erslangen, wird man allerdings eines Handelshauses zum Negoeiren bedürfen. Die ihm dafür auszusezende Provision könnte aber füglich aus einer Staatsstasse fasse bestritten werden, da die Bank dem Staate so beträchtliche Vortheile versichaffen würde.

Bank selbst nehmlich könnte die Zahlung dieser Zinsen bestreiten. Ein vorsichtiger Gebrauch der eingewechselten Banknoten ist das Hülfsmittel, wodurch nicht nur die Uebernehmung dieser Berbindlichkeit möglich gesmacht, sondern auch überhaupt die Bank selbst in dem unwahrscheinslichen schlimmsten Falle vor jeder Besorgniß gesichert wird.

Lassen Sie uns annehmen, es werde sir das Bedürsniß der Ausewechselungskasse im ersten Jahre außer dem vorräthigen baaren Gelde an 680,000 Thalern noch eine Anleihe von 3,200,000 Thalern gegen Berpsändung von Staatsobligationen ersodert. Zu Ansange des zweiten Jahres also ist die Answechselungskasse erschöpft, und von den ansfänglich deponirten Staatsobligationen der Betrag von vier Milstonen Thalern verpsändet. Die Bank entbehrt daher nicht allein die jährliche Einnahme von 120,000 Thalern an Zinsen von drei Milstonen in Staatsobligationen, sondern sie hat auch noch 40,000 Thir. als Interessen für die vierte Million zu zahlen. Indessen besitzt sie eine Summe von 3,880,000 Thalern in eingewechselten Banknoten.

Alles wäre verloren, wenn die Bauf sich verleiten ließe, diese ganze Summe von Banknoten auf einmal wieder in Cirkulation zu bringen. Hat im ersten Jahre der Gebrauch der Banknoten bei einem großen Theile der Nation hindernisse gefunden, so läßt sich im zweiten Jahre noch keine bedeutende Aenderung der Umstände erwarten. Sollte aber der anfängliche Zudrang zur Auswechselungskasse fortdauern, so würden bald ihre hülfsquellen nicht mehr zureichen. Ganz andre Folgen müssen dagegen entstehen, wenn nur ein kleiner Theil der vorräthigen Banknoten in jedem Jahre ausgegeben wird.

Dieser Theil sei eine Summe von 300,000 Thalern, und werde gebrancht, um bei der Staatskasse baares Geld dassür einzuwechseln. Der Staat kann diese Hülfe der Bank nicht verweigern, da ihre Forts dauer sitr ihn äußerst wichtig ist, und da die Ersahrung des ersten Jahres den Kredit der Banknoten begründet hat. Von diesen 300,000 Thalern werden

100,000 Thir. an die Answechselungskaffe gegeben, 40,000 Thir. zu ben Zinsen ber Staatsobligationen,

30,000 Thir. zu den Zinsen der Actien und 10,000 Thir. zu den Abministrationskosten

verwendet. Es bleiben also noch 120,000 Thir. zu einem Titgungsfonds für die Actien übrig.

Daß eine Summe von 100,000 Thir. für das jährliche Bedürsniß der Auswechselungskasse nicht hinreichend sehn sollte, läßt sich um desewillen nicht behaupten, weil nach obigen Voraussehungen im zwehten Jahre mit Inbegriff der in die Staatskasse gegebenen 300,000 Thir. nur 2,412,000 Thir. in Banknoten eireuliren würden, wovon wenigstens der größte Theil als die Hälfte der Staatseinkünste in den öffentlichen Kassen wieder anzubringen wäre.

Würden jährlich in zwey Terminen zusammen 120,000 Thir. des Actien-Kapitals abbezahlt, und die ersparten Zinsen jedesmal zum Tilgungssonds geschlagen, so wäre nach fünf Jahren nicht nur das Actienkapital von 600,000 Thir. getilgt, sondern auch ein Ueberschuß von 62,753 Thir. vorhanden, wovon 60,000 Thir. zu den Prämien für die Actien-Inhaber verwendet, und die übrigen 2753 Thir. an die Answechselungskasse gegeben werden könnten.

Die Bank erspart nunmehr 30,000 Thir. jährlich an Zinsen der Actien, und hat in der Auswechselungskasse über 800,000 Thir. baar oder in Banknoten vorräthig. Es bedarf daher die Auswechselungskasse kasse weitern Zuschnsses, daserne nur den eintretendem Mangel au baarem Gelde die vorräthigen Banknoten jedesmal bei der Staatskasse umgesetzt werden können. Um dies der Staatskasse zu erleichtern läßt sich nunmehr die Summe des bei ihr von der Bank jährlich einzuwechselnden baaren Geldes von 300,000 Thir. auf 200,000 Thir. herabsehen.

Bon diesen 200,000 Thirn. nemlich find nur

40,000 Thir. an Zinfen der Staatsobligationen, und

10,000 Thir. an Administrationskosten

zu bestreiten, so daß noch 150,000 Thaler jährlich zu einem Tilgungsfonds für die Anleihe von 3,200,000 Thalern verwendet werden können, um die verpfändeten Staatsobligationen einzulösen.

Von den 3,880,000 Thalern in Banknoten, die zu Anfang des zweiten Jahres bei der Bank vorräthig waren, find in fünf Jahren

1,500,000 Thater bei der Staatskasse umgesetzt worden. Es bleiben also noch 2,380,000 Thater übrig, die auf elf Jahre hinreichend sind, um jährlich für 200,000 Ther. baares Geld bei der Staatskasse einzuwechseln.

Ein Tilgungsfonds von 150,000 Thir. jährlich, der durch die ersparten Zinsen zu fünf Procent sich vermehrt, ist hinreichend, in fünf Sahren die Summe von 840,244 Thir. abzutragen. Wenn dies geschehen ift, so hat die Bank zugleich den Betrag von 1,050,000 Thir. an verpfändeten Staat3=Obligationen eingelöft, und erfpart alfo nun= mehr nicht nur 40,000 Thir. Zinsen jährlich, sondern gewinnt auch von dieser Zeit an wieder einen Theil der Einnahme des ersten Sahres an den Zinsen der wiedereingelösten Staat3=Obligationen, die zu ihrem anfänglichen zu 4 Procent zinsbaren Kapitale von 3 Millionen Thalern Diese Einnahme ift ein Zuwachs des Tilgungsfonds und wenn die Staatskasse noch während eines Zeitraums von sechs Nahren fortfährt, jährlich 200,000 Thir. baar gegen Banknoten an die Bank abzugeben, fo find am Schluffe des fiebenzehnten Sahres feit Errichtung der Bank von der im zwenten Jahre eröffneten Anleihe 2,164,651 Thir. getilgt. Die Bank hat alsdann noch 180,000 Thir. in Banknoten vorräthig, außer benjenigen, die in ber Auswechselungskasse befindlich find. Werden diese 180,000 Thir, noch im achtzehnten Sabre gegen baares Geld ben der Staatskaffe umgefest und nebst den er= hobenen Zinsen der Staats=Obligationen zu fernerer Tilgung jener Unleihe verwendet, so sind am Schlusse des achtzehnten Jahres 2,384,900 Thir. darauf abgezahlt, und es ift dafür der Betrag von 2,981,100 Thirn, in verpfändeten Staats=Obligationen eingelöft. Die Bank hat salchemnach nach Abzug 1 Million in Staats=Obligationen, wofür sie die Binfen erspart, von 1,981,100 Thirn. die Zinfen zu 4 Procent jährlich zu erheben, welche 79,244 Thir, betragen. Da nun die jährliche Auß= gabe nur in 10,000 Thirn, an Abministrationskosten besteht, so können wenigstens 69,000 Thir. zu einem ferneren Tilgungsfonds der Anleihe des zwenten Jahres bestimmt werden.

Von dieser Anleihe bleiben zu Anfange des neunzehnten Jahres noch 815,100 Thir. zu tilgen übrig, wozu unter obigen Vorausssetzungen ein Zeitraum von neun und einem halben Jahre erfodert wird.

Sind nun obige Berechnungen richtig, so entsteht in dem voraussgesetzen Falle für die Bank, wenn sie auf die vorgeschlagene Art versfährt, kein weiterer Nachtheil, als daß die vollskändige Benutung dieser Anstalt erst nach achtundzwanzig Jahren eintritt, und der Staat sich inmittelst mit der Erlangung eines Kapitals von sechs Millionen Thalern zu begnügen hat, wosür nur zwen Procent Zinsen nebst der Provision bei der Anseihe für das Bedürsniß der Auswechselungskasse zu entrichten sind. Es ist aber einleuchtend, daß die Schulden der Bank in einem weit kürzern Zeitraum getilgt werden müssen, wenn in dem ersten Jahre der Zudrang zur Auswechselungskasse vermindert werden kann. Dies wird sehr davon abhängen, ob der Staat die erhaltnen Banknoten mit hinlänglicher Behutsamkeit allmählig in Umlauf bringt.

In dem sehr möglichen Falle, daß der baare Vorrath von 680,000 Thalern für das Bedürfniß der Auswechselungstaffe im erften Sahre zureichte, würde die Bank im zweiten Jahre 100,000 Thir. baares Beld bei der Staatstaffe gegen Banknoten einzuwechseln nöthig haben. Von den Zinsen der Staatsobligationen könnten die Interessen der Actien und die Administrationskosten bestritten werden, und es blieben noch 80,000 Thir. jährlich zu einem Tilgungsfonds für die Actien übrig. Nach fechs Kahren wären durch diesen Tilgungsfonds, der sich wie in obigen Fällen, durch die ersparten Zinsen jährlich vermehrte, 551,756 Thaler an Rapitalien abgetragen. Die Bank hätte noch 80,000 Thaler in Banknoten vorräthig, welche zu Erganzung bes Actienkapitals an 600,000 Thalern und zu einem Theile der nöthigen Prämien verwendet werden könnten. Der übrige Betrag der Prämien wäre von der Einnahme des folgenden Jahres zu berichtigen. In der Auswechselungskaffe hatten fich inmittelft von den aus ber Staatskaffe für Banknoten erhaltnen Geldern 600,000 Thaler gesammelt, die Schulden der Bank wären bezahlt, ihre gewisse Einnahme betrüge jährlich 120,000 Thaler, und fie bedürfte feiner weitern Unterftugung von Seiten des Staats. \*)

<sup>\*)</sup> Aller Bahrscheinlichkeit nach hätte man ben Errichtung der Bank weder den schlimmsten, noch den günftigsten Fall zu erwarten, sondern ohngefähr

Jest erwarte ich Ihr Urtheit über die Ausführbarkeit obiger Borschläge, und wenn Ihnen die Errichtung einer solchen Bank thunlich scheint, so wollen wir sodann weiter untersuchen, zu welchen Zwecken sie benutzt werden könnte.

### Sechster Brief.

Es freut mich, daß Sie mit meinem Plane im Wesentlichen zustrieden sind. Daß er in einzelnen Punkten mancher genanern Bestimmung, Ergänzung oder Abänderung bedürfe, will ich gern zugeben. Laffen Sie uns aber bei der Hauptidee stehen bleiben, und nunmehr die Vortheile betrachten, die mit der Ansführung eines solchen Vorsischlags verbunden sein würden.

Um dem Staate auf einmal die Summe von sechs Millionen Thalern zu verschaffen, sind von der Nation jährlich nur 120,000 Thaler zu erheben. Eine solche Vermehrung der Abgaben ist selbst unter den jezigen Umständen im Verhältniß zu der Vevölkerung und den Hülfssquellen des Landes kein so großes Objekt, daß deshalb ein Vedenken entstehen könnte, daserne nur die am mindesten drückende Art zu Aufsbringung dieser 120,000 Thaler gewählt wird. Auch ist der Staat nicht gehindert, diese Wahl erst nach erlangter vollständiger Uebersicht des ganzen Finanzwesens zu treffen.

Für die Verbesserung der Finanzen überhaupt ist nun ein ruhiger und sicherer Gang möglich. Die Staatseinkünfte mögen im ersten Jahre für die kurrenten Ausgaben noch so unzureichend sehn, es bedarf keiner übereilten Versuche, um diesem Mangel abzuhelsen. Das Deficit wird durch die Bank gedeckt, und im ersten Jahre kann die Beobachtung

das Mitel von benden. Indessen limstände eintreten, die einen vorsübergehenden Zudrang zur Answechselungskasse verursachen, als besonders ben Ansbruch eines Kriegs.

Um die Anseihen der Bant früher zu tilgen, könnte ihr ein Zuwachs an Einnahme durch Discontirung sicherer Wechsel verschafft werden. Dies würde aber zugleich die Administrationskosten etwas vermehren, da man ein Geschäft dieser Art nur einem sehr geschickten und ersahrnen Kaufmann, und nicht einem bloßen Rechnungsverständigen anvertranen könnte.

der vorherigen Einrichtungen und die Einsammlung statistischer Kenntnisse zum Hauptgeschäft bei Berwaltung der Finanzen gemacht werden.

Nicht alle Zahlen, die von den Unterbehörden angegeben werden, sind gleich unzuverlässig. Extrakte aus zehnjährigen Geburts und Sterbelisten, Berzeichnisse der Fenerstätten, Nachrichten über die Mittelspreise des Getreides und eines Ackers Feld oder Wiese, über das Arbeitsslohn, über die vorhandenen Büstungen, und über den Ertrag der auf einzelne Objekte gelegten Abgaben kann man mit ziemlicher Genauigkeit erhalten. In dem Falle, daß die vorgeschlagenen gesellschaftlichen Verseinigungen zum Straßens und Kanalbau zu Stande kämen, wären auch die Taxationen der Grundstücke jedes Bezirks zu benutzen. Um Ende des ersten Jahres würde es daher nicht an Hülfsmitteln sehlen, um einen auf Kenntniß des Landes gegründeten Finanzplan zu entswersen.

Es bedarf hierzu keiner verwickelten Theorie. Gegen die Art einer Abgabe mag fich noch so viel einwenden lassen, so hat sie doch schon dadurch einen Vorzug, daß sie bereits eingeführt und das Publikum daran gewöhnt ift. Jeder Producent oder Arbeiter, den eine Abgabe unmittelbar trifft, sucht sich durch den Breis seiner Waaren oder Dienste dafür zu entschädigen. Dies gelingt ihm bei einer überwiegenden Ronfurrenz der Räufer. Durch eine so gunstige Lage der Verkäufer wird in der Regel die Ronkurreng auf ihrer Seite vermehrt, und es cut= steht nach und nach ein Gleichgewicht mit unmerklichem Sin= und Ser= Die Abgabe vertheilt sich alsdann ohngefähr zur Sälfte zwischen Verkäufer und Räufer. Ift hingegen die größere Ronkurrenz auf Seiten der Verkäufer, fo fällt ihnen allein eine Abgabe zur Laft, die auf ihr Gewerbe gelegt wird. Die Aufhebung einer folden Ab= gabe ift alsdann ohne Zweifel munschenswerth, aber wenn ein Surrogat dafür nicht entbehrt werden kann, so entsteht die Frage: ob man hoffen dürfe, einem sinkenden Gewerbe wieder aufzuhelfen, indem man ein anderes in eine nachtheiligere Lage verfett. Oft nimmt die National= industric von selbst eine bessere Richtung, indem sie von einem Ge= werbe, dem unüberwindliche Sindernisse entgegen stehen, zu einem andern übergeht, das durch besondere Umstände begünstigt wird.

Ueber die Nothwendigkeit einer gleichmäßigern Bertheilung der Grundsteuern herrschen unter den Theoretifern gewisse Vorurtheile, die oft zu einem unnöthigen Aufwande von Zeit und Mühe, und zu manchen leicht zu vermeibenden Streitigkeiten über die zeitherigen Befremungen Antag geben. Durch jede Grundsteuer wird ein Theil des Eigenthums auf den Staat übergetragen. Das Grundstück verliert fo viel am Werthe, als ein Rapital beträgt, deffen Binfen den aufge= legten Steuern gleich find. Der jegige Besitzer, der zuerst bie neue Abgabe bezahlt, und feine Erben werden um den Betrag diefes Rapitals ärmer, hingegen trifft diefe Abgabe den nächsten Räufer gar nicht, weil sich der Raufpreis nach Berhältniß derselben vermindert. Ift daher der Steuerfuß in ältern Zeiten, vielleicht vor hundert und mehr Sahren bestimmt worden, fo kann man füglich annehmen, daß jest der größte Theil der Grundbesitzer durch den wohlfeilern Erfauf von der Last der Steuer ohnehin befrent ift. Was ware also dadurch gewonnen, wenn der Staat einigen Grundbesitzern einen Theil ihres Eigenthums entzöge, um andern damit ein Geschenk zu machen? It ein Grundbesitzer dadurch ärmer, daß er dasjenige an Abgaben ent=. richtet, was er an Kavitalzinsen bezahlen müßte, wenn er das Grund= ftud theurer erkauft hatte?

Ohne irgend eine dringende Ursache würde ich daher keine Bersänderung in dem vorhandenen Abgabenspstem aurathen. Nur bei solchen Imposten, die durch ihre Höhe zu häufigen Defrandationen Anlaß geben, und dadurch auf die Moralität einen schädlichen Einsluß haben, scheint eine Herabsehung nöthig, die in den meisten Fällen nicht einmal eine Beränderung des Ertrags nach sich ziehen würde. Ferner wäre allerdings auf möglichste Simplisitation der Erhebung Bedacht zu nehmen.

Mit voller Ueberzeugung unterschreibe ich den Sat, daß der Staat bei Regutirung seines Finanzetats die Einnahme nach der Ausgabe bestimmen müsse; aber diese Ausgabe bedarf vorher einer strengen Revision. Nichts was einzelnen Bezirken, Städten, Kommunen und Privatpersonen obliegt, sollte dem Staate aufgebürdet werden. Dies gilt nicht nur, wie ich bereits erwähnt habe, vom Ban der Straßen und Kanäle, sandern von mehreren Polizeianstalten, wodurch ein Bes

dürfniß irgend eines einzelnen Theils der Nation befriedigt wird. Dahin gehört besonders Unterstüßung der Armen, Errichtung von Arbeitsshänsern, Verpstegung hütstoser Kranken, Anstellung geschickter Aerzte und Wundärzte, Verbesserung des Hebammenwesens, Sorge für den ersten Unterricht des Bürgers und Landmanns und dergleichen. Nur wo ein wirkliches Unverwögen eintritt, darf die Hüsse des Staats nicht ansbleiben. Allein diese Hüsse sollte sollte nur auf die dringendsten Fälle eingeschränkt werden, so lange der Staat nicht zu einem gewissen Reichsthum gelangt ist. Und diesen Reichsthum des Staats wünschte ich auf die bessere Benutzung der Domainen, und auf den reinen Ertrag der Bank gegründet.

Eben so sorgfältig wäre von der Staatsansgabe des Finanzetats alles abzusondern, was zu den ersten Auslagen gehört, die zu den gegenwärtigen Bedürfnissen einmal für allemal ersorderlich sind. Diese Auslagen hätte der Staat allein von den sechs Millionen Thalern zu bestreiten, die er von der Bank empfängt. Dagegen wären 120,000 Thaler Zinsen von drei Millionen Thalern in Staatsobligationen, als die gewisse jährliche Einnahme der Bank, unter den kurrenten Aussgaben aufzusühren.

Insoweit die Einnahme des ersten Jahres zu den kurrenten Aussgaben nicht zureicht, kann das Ermangelnde aus dem Fonds der sechs Millionen Thaler vorgeschossen, aber dieser Vorschuß nach und nach in den folgenden Jahren von der Nation wieder ersetzt werden. Die zu ersetzende Summe würde nach einem festzusetzenden Verhältniß unter alle Departements vertheilt, und von jedem Departement sein besons derer Antheil auf eine ihm zu überlassende Art aufgebracht.

Auf eine ähnliche Art könnte versahren werden, um das Desicit des Finanzetats in jedem Jahre zu decken, daserne nicht sonst ein unsbedenkliches Mittel vorhanden ist, das Fehlende in der jährlichen Einsnahme zu ergänzen. Vielleicht aber bedürfte es nur einer unmerklichen Erhöhung irgend einer zeitherigen Abgabe, gegen deren Fortdauer am wenigsten einzuwenden wäre.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich bas Deficit des Finanzetats in den folgenden Jahren vermindern oder ganz wegfallen, und jogar

ein Ueberschuß der Einnahme entstehen, indem der Ertrag der Absgaben durch den Wohlstand der Nation sich vermehrt. Schon der Zuswachs von sechs Millionen Thalern in Banknoten zu der eirkulirenden Geldmässe kann nicht ohne wohlthätige Folgen sehn. Sollte nun auf einen fortdauernden Ueberschuß der Einnahme zu rechnen sehn, so würde ich rathen, daszenige, was die Abgaben über die Anschlagssumme des Etats ertragen, zum Erlaß irgend einer besonders drückenden Auslage anzuwenden. Es sehlt dem Staat nicht an Hülfsmitteln, um durch sich selbst und ohne Beschwerde der Nation sich zu bereichern.

Was die Bank, sobald sie das Ziel ihrer Vollendung erreicht hat, zu dem Staatsreichthum beiträgt, besteht in einer jährlichen Einnahme von 110,000 Thalern. Ueber den Gebrauch dieser Summe wird mein nächster Brief einige Vorschläge enthalten.

#### Siebenter Brief.

Sollte die Errichtung der Bank irgend einen Nachtheil verursacht haben, als etwa eine Bertheuerung der Lebensmittel und des Arbeitstohns durch die größere Masse des eirkulirendes Geldes; so könnte ihre Einnahme nicht besser angewendet werden, als zu ihrer allmählichen Auflösung, durch Einwechselung und Kassirung der Banknoten. Um durch eine jährliche Summe von 110,000 Thalern nach und nach alle Banknoten einzulösen, würden fünf und funfzig Jahre erforderlich sehn. Wenn indessen bloß das übermäßige Papiergeld vertilgt werden soll, so bedarf es hierzu eines weit kürzern Zeitraums. Und übershaupt ist es mir gar nicht wahrscheinlich, daß eine Summe von sechs Millionen Thalern in Banknoten sür Ihr Vaterland unter den jetzigen Umständen zu groß sehn sollte.

Eben so wenig läßt sich erwarten, daß die Nothwendigkeit eines bedeutenden Abgabenerlasses bei einer Nation eintreten werde, die unter obigen Boraussetzungen eine jährliche Zunahme ihres Wohlstaudes zu hoffen hat. Lassen Sie uns also annehmen, der Staat habe ohne Bedeuken 110,000 Thaler jährlich aus der Bank fortbauernd zu ersheben.

Diese Einnahme wäre ein jährlicher Ueberschuß nach Bestiedigung aller Staatsbedürsnisse, und könnte mithin zu Sammlung eines Schahes zurückgelegt werden. Aber die Ersahrung hat gelehrt, daß der Reichsthum der Nation und der Aredit des Staats einen Schah entbehrlich macht. Es ist daher kein hinlänglicher Grund vorhanden, eine besträchtliche Summe Geldes müßig liegen zu lassen, von der noch irgend ein wohlthätiger Gebrauch gemacht werden kann.

Ein jährlicher Ueberschuß der Einnahme vermehrt die Kräfte der Regierung in allen Zweigen der Staatsverwaltung. Ueber die Answendung dieser vermehrten Kräfte enthalte ich mich aller Vorschläge, soviel die Militairanstalten und die Justizversassung betrifft. Zene liegen zu sehr außerhalb meiner Sphäre, und diese ist durch die neue Constitution und durch die Einführung des französischen Gesethuchs im Wesentlichen schon regulirt. Was ich noch zu bemerken habe, bezieht sich bloß auf die sogenannte innere Polizei in der weitesten Bezbeutung dieses Worts.

Es ift einleuchtend, wie viel für den Reichthum der Nation ge= schehen könnte, wenn jährlich eine beträchtliche Summe zu Urbarmachung der Wüsteneien. Austrocknung der Moraste, Brämien für Landwirthschaft und Manufakturen, Vorschüffen für Fabrikverleger und Aufmunterung wissenschaftlicher Untersuchungen von praktischer Wichtigkeit verwendet würde. Einer besondern Erwähnung verdient aber annoch die Möglichkeit einen niedrigern Zinsfuß zum Vortheil aller Gewerbe zu bewirken. Die Auswechselungskaffe der Bank nehmlich würde nach meinen Borichlägen in einem Zeitraum von fünf Jahren eine Summe von 500,000 Thalern baar oder in Banknoten gefammelt haben. Ift der Rredit der Bant gegründet, fo läßt fich annehmen, daß wenigstens 200,000 Thaler von dieser Summe entbehrlich sind, besonders da die eingewechselten Banknoten bei der Staatskasse wieder umgesetzt werden fönnen. Diese 200,000 Thaler wären zu einem Fonds zu gebrauchen, um Rapitale gegen Sppotheten und Grundstücke, oder gegen verpfändete Waaren um ein Procent niedriger, als der gangbare Zinsfuß ift, aus= zuleihen. Durch die jährlichen Zinsen der Darlehne und durch einen Buichuf von dem mas der Staat jährlich aus der Bank zu erheben

hätte, könnte dieser Fonds nach und nach zu einer so bedeutenden Summe anwachsen, daß davon auf den Zinsfuß überhaupt ein hinlänglicher Einfluß zu erwarten wäre.

Bei den Vorschüssen an Fabrikverleger würde ich rathen, solchen Manufakturen den Vorzug zu geben, deren Material innerhalb Landes gewonnen wird, und die durch besondere Umstände begünstigt werden. Die Nationalindustrie ist einträglicher, wenn sie auf wenige Gegensstände sich concentrirt, und bei diesen einen hohen Grad erreicht, als wenn sie mit geringem Erfolg auf alle Bedürsnisse sich verbreitet. Die Einbuße des Geldes hat ein Staat nicht zu fürchten, dem es für andere annehmliche Waaren wieder zugeführt wird.

Sie werden meine Ansichten deswegen nicht verkennen, weil ich so lange bei demjenigen verweilt habe, was auf den Reichthum des Staats und der Nation sich bezieht. Wir sind beide weit entsernt, die höheren Zwecke über dem bloßen Mittel zu vergessen. Um aus einer dumpfen Betäudung zum Leben zu erwachen, bedarf jedes Volk eines gewissen Grades von Wohlstand. Aber aus einem Chaos aufgeregter Kräfte geht nur durch Licht und Harmonic ein vollendetes Ganze hervor.

Von einem Staate, der in der günstigen Lage ist, als eine wohle thätige Macht auf die Nation wirken zu können, hat man nicht bloß negatives Glück oder Sicherheit vor äußern und innern Gesahren zu erwarten. Für jeden Staatsdürger darf alsdann keine Gattung von Kenntnissen unzugänglich, keine Art von Ausdisdung unmöglich, kein geistiges Verdienst unerreichbar sehn. Es ist nicht genug, die vorshandenen Unterrichtsanstalten zu verbessern, oder nur wissenschaftliche Institute zu errichten, und mit allem ersorderlichen Apparat zu versiehen; auch im Gebiete der Kunst sollte nichts vernachlässigt werden, um den Sinn sür das Schöne bei der Nation zu erhöhen und allgemeiner zu verbreiten. Ueber die Folgen einer solchen Verseinerung herrschen Vorurtheile, die bei einer genauern Veranntschaft mit der Geschichte des Alterthums verschwinden. Es war nicht das Uebermaß, sondern die Unvollständigkeit der Kultur, wodurch ihre Ausartung ersfolgte. Mit Recht begeistern uns die glänzenden Erscheinungen der

Vorwelt, aber die Autorität eines Beispiels darf unser Jeal nicht beschränken. Im Ganzen genommen hatten selbst Griechen und Römer den höchsten Gipfel der Veredlung noch nicht erreicht, und manche Foderungen des Geistes und Herzens blieben bei ihnen unbefriedigt. Nicht der weitere Fortschritt, sondern der Stillstand auf halbem Wege ist für unser Zeitalter gefährlich.

Ueber die Hülfsquellen Sachsens unter den gegenwärtigen Umständen.\*)

<sup>\*)</sup> Neber die Hissquellen Sachsens unter den gegenwärtigen Umständen. Leipzig, G. J. Göschen, 1810. — Bersinde über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung. IV. S. 91.

Chr. Gottfr. Körners Gesammelte Schriften.

Die nachfolgende Schrift, eines der entscheidenden Zeugnisse für die aufrichtige und warme Hingabe Körners an den sächsischen Staat, kann natürsich nur noch ein historisches Juteresse dannscript mit Brief vom 4. Februar 1810 an Göschen: "Hier Freund, erhalten Sie wieder ein politisches Pampflet von mir. Ich wünsiche, daß Sie es ebenso wie die Briefe nach Warschau drucken und brochirt ausgäben, ohne meinen Namen zu nennen. — Mir ist besonders daran gelegen, daß die darin enthaltenen Vorschläße vor dem nächsten Landbage im Publikum zur Sprache kommen." (Körner an Göschen. H. der Tresdner Bibliothet.) — Ein Exemplar der Brochnre habe ich nicht aufzureiben vermocht, doch wird Körner sit den Wiederabruck in den "Bersuchen" so wenig etwas geändert haben, als in den "Vriesen aus Sachsen aleinen Freund in Warschau." Schon die Fasjung der für den Wiederabbruck im Jahre 1812 hinzugessigten Rachschrift läßt hieraus schlieben. — Der Ibbruck ersolgt aus den "Versuchen über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung."

Dei der jezigen Lage des Sächsischen Staats ziemt es dem Freunde des Vaterlandes, sich eben so sehr für Kleinmuth, als für Leichtsinn und Uebermuth zu hüten. Einer solchen Denkart bedarf es insbesondere, wenn von den Mitteln die Frage ist, für die neuerlich vermehrten Staatsbedürfnisse die nöthigen Summen aufzubringen. So wenig hierbei die Vedenklichkeiten zu verkennen sind, die in dem gegenswärtigen Zeitpunkte mancher sonst gewöhnlichen Maßregel entgegenstehen: so bleiben doch auch noch beruhigende Ansichten übrig, die sich auf Erfahrungen vergangener Jahre gründen.

Für den Sächsischen Staat giebt es jest eine Erndte von dem, was er in günstigern Zeiten gesäet hat. Daß sein Monarch während einer vierzigjährigen Regierung sich ein allgemeines persöntiches Verstrauen erworden hat, daß der Credit der Sächsischen Stände und der Leipziger Kausmannschaft durch die mannichsaltigen Begebenheiten der letzten sechs und vierzig Jahre, und selbst durch die neuesten drohenden Ereignisse nicht erschüttert worden ist, daß die Industrie der Nation seit dem siedensährigen Kriege von Zeit zu Zeit sich immer mehr versbreitet und erhöhet hat, daß der Ertrag der Bergwerke jährlich eine bedeutende Duantität Silbers zur Ausmünzung darbietet, — dies sind Umstände, die in einem solchen Grade gewiß höchst selten zusammenstressen, und daher auch solche Verschläge rechtsertigen mögen, deren Aussihrung vielleicht nur unter seltenen Verhältnissen rathsam scheinen könnte. Von dieser Art ist solgender Plan, dessen Werth, so viel die Hauptidee betrisst, auf jenen Thatsachen beruht.

Auf das Bertrauen des Bublikums zu dem Monarchen, den Ständen und der Kaufmannschaft in Sachsen läßt sich der Credit eines

Papiergeldes gründen, wovon die dringenden Bedürfnisse des Staats ohne bedeutende neue Auflagen bestritten werden können.

Zu einer solchen Maßregel scheinen in dem gegenwärtigen Momente einige Umstände aufzufordern, und es fragt sich bloß, ob das gegen ein erhebliches Bedenken in Betrachtung komme, dem in dem vorliegenden Falle nicht durch irgend eine Vorkehrung abzuhelsen wäre.

Gegen Deposition einer Summe von dritthalb Millionen in Cachfischen landschaftlichen Obligationen ift neuerlich eine Königliche Anleihe von 1,500,000 Thalern ohne Schwierigkeit zu Stande gekommen, und von einer zweiten, die erst neuerlich eröffnet worden ift, läßt sich eben dieser Erfolg mit der größten Wahrscheinlichkeit erwarten. Eine in Leipzig zu errichtende Bank würde daher ohne Zweifel keines andern Fonds bedürfen, als einer verhältnigmäßigen Summe von deponirten landschaftlichen Obligationen. Bu diesem Zwecke aber neue landschaftliche Obligationen zu ereiren, kann nur in dem Falle bedenklich fenn, wenn dies zugleich neue Auflagen zu Aufbringung der Zinsen nothwendig machte. Die Summe der Staatsschulden wird hingegen dadurch nur scheinbar vermehrt, wenn diese neuen landschaftlichen Obligationen nebst ihren Coupons gar nicht in Umlauf kommen, sondern in der Bank deponirt bleiben. Dies möglich zu machen, und zugleich für die Huswechselungskasse der Bank die erforderlichen Geldsummen herbei zu schaffen, wäre solchennach die Aufgabe.

Im Jahre 1807 wurden für 4,046,000 Thaler neue Sächsische tandschaftliche Obligationen creirt, um dagegen die eben so viel bestragenden in größeren Summen ausgestellten alten Stenerscheine, welche zur Königl. Hauptkasse gekommen waren, auszuwechseln. Bon diesen landschaftlichen Obligationen ist für Sine Million Thaler zur Deposition wegen einer neuen Königl. Unseihe bestimmt, so daß noch 3,046,000 Thir. in diesen Staatspapieren als vorhanden auzunehmen sind. Borsausgesetzt, daß hiervon der Betrag von 1,500,000 Thir. zur Sicherheit der zu errichtenden Bank gebraucht werden könnte, so wäre dadurch eine Summe von 900,000 Thalern in Banknoten gedeckt. Daserne nun eine Summe von vier Millionen Thalern in Banknoten ausgesgeben werden sollte, so wären zur Sicherheit für die übrigen 3,100,000

Thater in Banknoten noch 5,166,600 Thater in landschaftlichen Oblisgationen zu drei Procent erforderlich, da sich der Werth dieser Staatsspapiere durch den jestigen höhern Zinssuß vermindert hat.

Um diese Obligationen zu fundiren, würde allerdings nöthig sein, von den Ständen die Bewilligung des jährlichen Betrags ihrer Zinsen, jedoch nur dergestalt zu verlangen, daß bloß die im Nothsalle zu erhebenden Abgaben bestimmt würden, die Erhebung selbst aber bis zum eintretenden Bedürsnisse ausgesetzt bliebe. Dieses Bedürsnisse entstände nehmlich erst alsdann, wenn die Answechselungskasse gänzlich erschöpft wäre, und die bereits ereirten anderthalb Millionen Thaler in landschaftlichen Obligationen nicht zureichten, um die ersorderlichen Geldsummen herbeizuschaffen, mithin die Beräußerung oder Berpfändung eines Theils der neuereirten landschaftlichen Obligationen nothwendig würde.

Die Auswechselungskaffe ber Bank wurde anfänglich aus einer baaren Snmme von 200,000 Thalern bestehen, die durch Actien gu= fammen gebracht wären. Um den Bertrieb diefer Actien zu befördern, möchte hinreichend sehn, den Actien=Inhabern die Benutung einer Summe von 600,000 Thalern in Banknoten zu Darlehnen gegen Sypothet oder verpfändete Baaren zuzusichern, jedoch unter den Bedingungen, daß die Capitale nicht zu höhern Zinsen ausgeliehen werden dürften, als zu einem halben Procent unter dem gewöhnlichen Binsfuße, mithin jest zu 41/2 Procent, und daß von diesen Binsen nicht nur die Administrationskosten der Bank zu bestreiten, sondern auch die etwan sich ereignenden Einbußen an den ausgeliehenen Capitalien zu ersetzen wären. Wird die Administration der Bank unter Aufsicht eines Königlichen Commiffarii, und einiger ftandischen Deputirten gewiffen Directoren anvertraut, die die Actien=Inhaber unter fich zu haben, so können die Berwaltungskoften wohl nicht über 10,000 Thaler jährlich betragen. Es blieben foldenmach von den Binfen einer Summe von 600,000 Thalern zu 41/2 Procent noch 17,000 Thaler übrig, mithin auf den Fall, daß ben den Darlehnen tein Verluft fich ereignete, wofür die Directoren fich möglichst hüten würden, für das Actien-Capital von 200,000 Thalern ein jährlicher Binsertrag von 81/2 Procent.

Smith (über den Nationalreichthum, im 2. Cap. des 2. Buchs. S. 29 der Bafeler Ausgabe des Originals) ift der Meinung, bak in den meiften Fällen ein Banquier nur den fünften Theil des Be= trags ber von ihm ausgegebenen auf Sicht zahlbaren Noten an Baarschaft bedürfe, um sein Auswechselungs Bedürfniß zu bestreiten. Jene 200,000 Thaler aber, und 1,500,000 Thaler in landichaftlichen Oblis gationen von der letten Creation betragen schon über ein Biertheil der auszugebenden Banknoten, selbst wenn die erwähnten landschaftlichen Obligationen wegen des jetzigen Zinsfußes nur zu 900,000 Thaler angeschlagen werden. Um aber für diese landschaftlichen Obli= gationen baares Geld zu erhalten, würde auf folgende Art zu ver= Was über das Actien=Capital von 200.000 Thalern fahren senn. zu den Bedürfniffen der Auswechselungskaffe erforderlich wäre, hätte man durch eine Anleihe, worüber Bankobligationen ausgestellt würden, gegen Berpfändung einer verhältnigmäßigen Summe von landichaft= lichen Obligationen herbeizuschaffen. Da aber zu jeder solchen Unleihe einige Zeit erfordert wird, so hätte immittelst irgend eine Königliche Caffe die benöthigte Summe gegen Banknoten vorzuschießen, und ber Königliche Commissarius dafür zu forgen, daß dieser Vorschuß von ben auf die Anleihe eingehenden baaren Geldern gegen Zurudgebung der Banknoten sogleich wieder ersett würde. Nach Ablauf des ersten halben Jahres seit Errichtung der Bank würde die erste Anleihe auf eine Summe eröffnet, die doppelt soviel betruge, als mas im ersten halben Jahre zur Ergänzung der Auswechselungskaffe erforderlich war. Am Schlusse jedes folgenden halben Jahres bestimmte der Betrag des Zuschusses, den die Auswechselungskaffe in dem vergangenen halben Sahre erfodert hatte, die Summe der zu eröffnenden Unleihe.

Ob nun wohl auf diese Art es der Bank nicht an Mitteln sehlen würde, jede präsentirte Banknote sosort zu bezahlen, so dürste doch nichts verabsäumt werden, um den Zudraug zur Auswechselungskasse der Bank möglichst zu vermindern.

In dieser Absicht wäre der achte Theil aller Domainen Pachts gelder in Banknoten anzunchmen, und alle Kassenverwalter, mit Außs schluß der Steuereinnehmer, wären zu autorisiren, die Hälfte ihrer Baarschaft in Banknoten einzusenden. Die Einwohner der entsernten Provinzen hätten alsdann nicht nöthig, ihre Banknoten zur Ausswechselung nach Leipzig zu schicken, und würden statt dessen gern eine kleine Provision von höchstens 3 Pfennigen vom Thaler an die Königslichen Kassenverwalter entrichten.

Ferner würde hierbei nicht gleichgültig fenn, ob von dem Staate die ganze Summe von 3,400,000 Thalern in Banknoten auf einmal in Umlauf gesett, ober nur nach und nach ausgegeben würde. das lettere möglich zu machen, wäre vielleicht eine Maßregel anwend= bar, die zeither in England ohne nachtheilige Folgen gebraucht worden ift. Nach der Versicherung des verstorbenen Ministers von Struensee (in deffen Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staatswirth= schaft, Bb. I. S. 409) werden jährlich in London 1,500,000 bis 1,800,000 Pfund Sterling in sogenannten Exchequer-Bills vom Staate ausgegeben, die im folgenden Jahre gahlbar find, und immittelft, wie fich aus Postlethwaits Dictionary of commerce, P. 1. art. Exchequer ergiebt, verzinset werden. Pinto im traité de la circulation et du crédit p. 36 behauptet, daß die Regierung in England sich zu Anfange bes siebenjährigen Kriegs vorzüglich der Exchequer-Bills zur Aushülfe be-Unter Voraussetzung dieser Erfahrungen scheint für den dient habe. Sächsischen Staat unbedenklich eine Summe von höchstens zwei Mil= lionen Thalern auf ein Jahr in bergleichen Staatspapieren etwa unter dem Ramen von neuen Kammerscheinen, auszugeben. Gesetzt nun, es würden

- im 1. Jahre, 1 Million Thaler in Banknoten, und 2 Millionen Thaler in neuen Kammerscheinen, und
- im 2. Jahre, 1,400,000 Thaler in Banknoten, und 1 Million Thaler in neuen Kammerscheinen, und
- im 3. Jahre, 1 Million Thaler in Banknoten

in Umlauf gesetzt, so daß im zweiten Jahre die ausgegebenen zwei Millionen Thaler in Kammerscheinen gegen Banknoten und Kammerscheine des zweiten Jahres, und die im zweiten Jahre ausgegebenen Kammerscheine im dritten Jahre durch Banknoten ausgewechselt wären; so erlangte man dadurch den Vortheil einer allmähligen Verbreitung

der Banknoten, der durch die zweijährige Entrichtung der etwa zu 4 Procent zu bestimmenden Zinsen der Kammerscheine nicht zu theuer erkanft wäre. Es darf neunlich hierbei nicht übersehen werden, daß der Staat durch die Errichtung der Bank 3,400,000 Thaler erhalten würde, wosür er keine Zinsen zu entrichten, sondern blos die Benutzung von 1,500,000 Thaler in landschaftlichen Obligationen zu entbehren hätte. Unter Boraussetzung oberwähnter Maßregeln würde daher der Staat

- im 1. Jahre 45,000 Thaler an Zinsen der landschaftlichen Oblisgationen entbehren, und 40,000 Thaler an halbjährigen Zinsen zu 4 Procent von 2 Willionen Thaler in neuen Kammerscheinen zu bezahlen haben,
- im 2. Jahre außer der Entbehrung von 45,000 Thaler Zinsen noch 40,000 Thaler halbjährige Zinsen von 2 Millionen Thaler in neuen Kammerscheinen, und 20,000 Thaler halbjährige Zinsen von einer Million Thaler in neuen Kammerscheinen entrichten,
- im 3. Jahre, außer der Entbehrung von 45,000 Thaler Zinsen nur 20,000 Thaler halbjährige Zinsen von einer Million Thaler in neuen Kammerscheinen bezahlen, und
- im 4. und den folgenden Jahren nur 45,000 Thaler an Zinsen der landschaftlichen Obligationen entbehren.

Die Zinsen des Capitals von 3,400,000 Thaler lassen sich daher

im 1. Jahre zu 21/2 Procent,

im 2. Jahre nicht über 31/11 Procent,

im 3. Jahre noch nicht zu 2 Procent,

im 4. und folgenden Jahren nicht über 11/3 Procent

anschlagen. Eine Summe von 120,000 Thalern, die zu Bezahlung der Zinsen von den neuen Kammerscheinen nach und nach in 3 Jahren aufzubringen ist, kann für ein Land, wie Sachsen, nicht von Bedeutung sehn, und ohne erhebliche Beschwerde durch eine kleine Erhöhung einiger vorhandenen Consuntionsabgaben herbeigeschafft werden.

Die Pünktlichkeit des Sächfischen Staats in Erfüllung seiner Zusagen würde auch den Eredit der neuen Kammerscheine begründen, und es läßt sich annehmen, daß jeder Banquier sie nur mit dem kleinen Albzuge discontiren würde, den blos der jesige hohe Zinsfuß versursachte.

Für die Auswechselungskasse (äßt sich noch einiger Zuwachs erwarten, wenn kleine Capitale von 50 Thalern und drüber in baarem Gelde zu 3 Procent von ihr angenommen und auf jedesmaliges Verlangen in Banknoten zurückgezahlt werden. Die Zinsen dieser Anleihen können von der aus den Conpons der landschaftlichen Oblisgationen erwachsenden Einnahme berichtiget werden, und die Auswechselungskasse hat dabei den Vortheil, daß sie nicht genöthiget ist, eine landschaftliche Obligation unter ihrem Nominalwerthe zu verspfänden.

Nach Berlauf jedes Rahres erhält die Auswechselungskaffe von dem Staate 200,000 Thaler baar gegen Banknoten, die von den Staat3= kaffen besonders bei contraktmäßigen Zahlungen ohne Schwierigkeit ausgegeben werden können, da fie nur einen kleinen Theil der Sachfifchen Staatsausgaben betragen, und die Banknoten, fo lange ber Credit der Bank fich erhält, wenigstens in Leipzig dem baaren Gelde aleich gelten würden, ohne daß man nöthig hätte, ihnen einen er= zwungenen Cours zu verschaffen. Durch diese Beihülfe und durch die Wirkungen der oberwähnten Magregeln würde, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Auswechselungskaffe der Bank in den Stand gefett werden, alle präsentirten Banknoten zu bezahlen, ohne irgend eine ber neu zu creirenden landichaftlichen Obligationen veräußern zu dürfen, da be= sonders noch ein bedeutender Theil der Sächfischen Raufmannschaft, als Inhaber ber Actien, bei dem Credit der Banknoten intereffirt wäre, und ihren Umlauf ohne Zweifel befördern wurde. Selbst von den 1,500,000 Thalern in landschaftlichen Obligationen der lettern Creation bürfte nur ein Theil erforderlich fenn, um die Auswechselungskaffe zu unterstützen, und folchemnach wenigstens ein Theil der Zinsen diefer Summe zu andern Zwecken gebraucht werden können.

Gesetzt nun, die Errichtung der Bank hätte einen so günstigen Ersolg, so erlangte dadurch der Staat nicht nur den Vortheil, über 3,400,000 Thaler unter sehr annehmlichen Bedingungen disponiren, und vielleicht davon nach Vestreitung der Militair=Bedürsnisse einen

Theil zu Berftellung der Stragen, zu dringenden Damm= und Ufer= bauen, zu Navigationsanstalten, zu Landmagazinen bei den jekigen niedrigen Getreidepreisen, zu unzinsbaren Borfchuffen an Landwirthe und Fabrikanten, die an den Folgen des Kriegs leiden, oder auf andere ähnliche Art verwenden zu können, sondern es wären auch dabei an= noch einige nicht unbedeutende Nebenabsichten zu erreichen. Gine Summe von 600,000 Thaler, die um ein halbes Procent niedriger, als der jedesmalige Zinsfuß, zum Ausleihen bestimmt wäre, würde auf Berabfegung der Zinfen allerdings einigen Ginfluß haben. Bei einem nied= rigern Zinsfuße aber könnte außer der Beförderung aller Gewerbe, und außer dem höhern Cours der Staatspapiere noch der Vortheil erlangt werden, daß manche gemeinnützige Anftalten, befonders Stragen= und Canalbaue durch Privatunternehmer gegen Ueberlaffung der Nutungen auszuführen wären. Ferner ließe sich von demjenigen, was die Bank au Zinsen von 1,500,000 Thalern in landschaftlichen Obli= gationen der lettern Creation zu erheben hätte, ein Gebrauch machen, um Staatspapiere bei ihrem jegigen niedrigen Courfe davon zu erkaufen, oder die etwa veräußerten zu ersetzen, und die verpfändeten einzulösen. Eine solche Operation wurde die Sicherheit der Bank vermehren, und zugleich auf den Cours der Staatspapiere einen nüplichen Ginfluß haben.

Indessen muß bei einem solchen Vorschlage auch auf die Mögslichkeit eines gänzlichen Mißlingens Kücksicht genommen werden, und es wird daher zu erwägen sehn, was man unter obigen Voraussistungen im schlimmsten Falle zu erwarten habe. Gesetzt nun die im ersten Jahre ausgegebenen Vanknoten am 1,600,000 Thalern würden sämmtlich bei der Auswechselungskasse präsentirt, so wäre diese erschöpft, die landschaftlichen Obligationen der letzten Creation an 1,500,000 Thalern müßten verpfändet werden, um 900,000 Thaler dafür zu erlangen, und es wären noch 500,000 Thaler aufzubringen. Dies erforderte die Verpfändung von 833,300 Thalern, in den zum Vehuf der Vank neu zu ereirenden landschaftlichen Obligationen. Zu Bezahlung der Ziusen dieser Staatspapiere wären daher im zweiten Jahre 24,999 Thaler durch Auflagen zu erheben.

Der Erfolg hatte nun gezeigt, daß die ausgegebenen Banknoten nicht in Umlauf zu bringen gewesen waren, aber ba die Bank alle diese Banknoten bezahlt hätte, so ware zu erwarten, daß ein solches Papiergeld bei einem zweiten Versuche vielleicht mehr Credit haben würde. Es könnten daher im 2. Jahre nach obigem Plane 1,400,000 Thaler in neuen Banknoten ohne Bedenken ausgegeben werden, wenn nur von den eingewechselten Banknoten dagegen eben fo viel caffirt, und bloß 200,000 Thaler zum Bedürfniß der Auswechselungskasse bei bem Staate gegen baares Geld umgesett würden. Sollte nun auch der zweite Versuch mißlingen, und sämmtliche courfirende Banknoten an 1,600,000 Thaler zur Auswechselung kommen; so würden, um die dazu fehlenden 1,400,000 Thaler aufzubringen, noch 2,333,300 Thater in landschaftlichen Obligationen zu verpfänden sehn, mithin zu den davon zu bezahlenden Zinsen 69,999 Thaler durch Abgaben er= Von diesen Abgaben ware jedoch nur die hoben werden müssen. Balfte zu einem halbjährigen Bins=Termine für das zweite Sahr er= forderlich.

Gesett, der Versuch des dritten Jahres hatte keinen bessern Er= folg, und es mußten nicht nur die neuen Banknoten an einer Million Thaler, welche der Staat ausgabe, sondern auch die für die Auswechselungskasse umgesetzten Banknoten an 200,000 Thaler, sämmtlich bezahlt werden; so wäre nunmehr die ganze Unternehmung aufzugeben. Alsbann aber hätten die Actien-Inhaber von den im erften Sahre erhaltenen Banknoten an 600,000 Thaler bloß den Betrag ihres Vorichuffes an 200,000 Thaler zurückzubehalten, hingegen 400,000 Thaler in Banknoten wieder zu erstatten, wofür ihnen die Forderungen an die Schuldner der Bank cedirt würden. Wegen der Intereffen wären fie durch die Zinsen der ausgeliehenen Capitale bereits entschädigt. Ru Caffirung fämmtlicher Banknoten hätte die Bank nur noch 800,000 Thaler herbeizuschaffen, mithin hierzu von den vorräthigen landschaft= lichen Obligationen noch 1,333,300 Thaler zu verpfänden, wodurch zu Bestreitung der Zinsen die Erhebung einer jährlichen Summe von 39,999 Thalern durch Abgaben erforderlich würde. Da aber in diesem Kalle die Bank aufhören follte, und foldemnach keine Bankobligationen

mehr ausgeben könnte; so hätte der Staat selbst eine Auswechselungsstasse für die noch übrigen 800,000 Thaler betragenden Banknoten zu errichten, und hierzu eine Anleihe gegen Verpfändung einer Summe von 1,333,300 Thalern in landschaftlichen Obligationen zu eröffnen.

Es läßt sich hieraus übersehen, um welchen Preis im schlimmsten Falle dem Staate ein Capital von 3,400,000 Thalern verschafft worden wäre. Dies betrüge nämlich:

## im 1. Jahre:

- 45,000 Thaler entbehrte Zinsen von 1,500,000 Thalern in landssichaftlichen Obligationen,
- 40,000 Thaler halbjährige Zinsen von 2 Millionen Thalern in nenen Kammerscheinen,

85,000 Thaler, mithin 21/2 Procent,

#### im 2. Jahre:

- 45,000 Thaler entbehrte Zinfen von 1,500,000 Thalern,
- 40,000 Thaler halbjährige Zinsen von 2 Millionen Thalern in neuen Kammerscheinen,
- 20,000 Thaler halbjährige Zinsen von einer Million Thalern in dergleichen,
- 24,999 Thaler Zinsen von 833,300 Thalern in neuen lands schaftlichen Obligationen,
- 34,9991/2 Thaler halbjährige Zinsen von 2,333,300 Thalern in bergleichen,

164,9981/2 Thaler, mithin noch nicht 5 Procent,

### im 3. Jahre:

- 45,000 Thaler entbehrte Zinfen von 1,500,000 Thalern,
- 20,000 Thaler halbjährige Zinsen von einer Million Thaler in Kammerscheinen,
- 134,997 Thaler Zinsen von 4,499,900 Thalern in landschaftlichen Obligationen,

<sup>199,997</sup> Thater, mithin noch nicht 57 grocent,

im 4. und ben barauf folgenden Jahren:

45,000 Thaler entbehrte Zinfen von 1,500,000 Thalern,

134,997 Thaler Zinsen von 4,499,000 Thalern in landschaftlichen Obligationen,

179,997 Thaler, mithin noch nicht 51/3 Procent.

In diesem schlimmsten Falle wäre also doch immer der Vortheil erlangt, daß man im ersten Jahre wenig Zinsen zu entrichten hätte, und die stärkern Anflagen bis zu den folgenden Jahren aussetzen könnte.

Wenn aber dieser Fall in dem Sächsischen Staate sich kanm für möglich ausehen läßt, so können doch Umstände eintreten, die einen augenblicklichen Zudrang zur Auswechselungskasse verursachen. Es dürfte alsdaun rathsam sehn, die eingewechselten Banknoten nicht sofort sämmte lich wieder auszugeben, sondern sich auf die Summe von 200,000 Thaler während eines Jahres zu beschränken, und nicht eher, als dis der ungünstige Zeitpunkt vorüber ist, die übrigen vorräthigen Banksnoten nach und nach zum Aukauf sandschaftlicher Obligationen zu verswenden.

Ift aber das gänzliche Mißlingen der Unternehmung nicht nur höchst unwahrscheinlich, sondern auch nicht für ein so großes Uebel anzusehen, als es vielleicht scheinen möchte; so bleiben nur noch die Zweisel übrig, ob vielleicht andere bedeutende Nachtheile von der Erzichtung einer Bank in Sachsen zu besorgen sehn sollten.

Gine plögliche und übermäßige Vermehrung der eirenlirenden Geldmasse würde den Preis der Lebensmittel und des Arbeitslohnes erhöhen, und dadurch den Fortgang der Gewerbe des Landes erschweren. Allein erstlich sollen nach obigem Plane 4 Millionen Thaler in Banksnoten nach und nach binnen drei Jahren in Umlauf gebracht werden; und zweitens dient eine solche Summe mehr, um in Sachsen den Absgang der Geldmasse zu ersetzen, den es seit dem Jahre 1806 durch den Krieg und dessen Folgen erlitten hat.

Gegen die Beforgniß, daß eine große Summe von Papiergeld die klingende Mänze verdrängen, und ein schädliches Agiotiren ver-

anlassen möchte, kommt bei dem Sächsischen Staate die Quantität des vorhandenen baaren Geldes, die Industrie der Nation, und der Ertrag der Silberbergwerke in Betrachtung. Gine zuverläffige Methode, die Summe des circulirenden Geldes in einem Lande zu berechnen. ift noch nicht ausfindig gemacht worden, allein, was Sachsen insbesondere betrifft, dürften hierbei folgende Umstände einige Aufmert= samkeit verdienen. Bei der Wiederherstellung des Landes nach dem siebenjährigen Kriege war in Sachsen kein Mangel an baarem Gelde. Bas ihm durch Contributionen entzogen worden war, hatte sich größten= theils wieder im Lande verbreitet. Nur eirculirten geringhaltige Geld= sorten, die aber auf ihren wahren Werth herabgesett wurden. Erhebung der Abgaben fand daher feine Schwierigkeit, die Bedürfniffe des Staats wurden regelmäßig bestritten, und die Landesschulden allmählig abgetragen. Run find aber feit 1763 in Sachsen beträchtliche Summen ausgemungt, und hierzu größtentheils die Sachfifchen Bergfilber verwendet worden. Nach Leonhardi (in deffen Sächsischer Geographie, Th. III. S. 9 der neuesten Ausgabe) betrug ein Gemein= Jahr des Silberansbringens in Sachsen von 1792 bis mit 1800

56,947 Mark, oder 759,2931/3 Thir.,

die Mark zu 13 Thater 8 Gr. gerechnet. Würde diese Quantität für das Gemein-Jahr in dem ganzen Zeitraume von 1763 bis mit 1807 angenommen, so betrüge das gesammte Silberausbringen in Sachsen während dieser 44 Jahre

## 33,408,9062/3 Thaler.

Von dem Zuwachse, den die circusirende Geldmasse durch die ausgeprägten Bergsilber in Sachsen erhalten hat, ist allerdings ein beträchtlicher Theil zu Bezahlung der Staatsschulden außer Landes gesangen. Aber dies war nur in den ersten Jahren nach dem siebensjährigen Kriege der Fall, da bekanntlich nachher die Staatspapiere größtentheils in die Hände inländischer Gläubiger gekommen sind. Der Baherische Successionskrieg und die Feldzüge am Rhein können den hiesigen Landen keine bedeutende Geldmasse entzogen haben. Es fragt sich also nur noch, ob ein Uebergewicht der Importation bei dem Sächsischen Handel eine beträchtliche Verminderung des baaren

Geldes verursacht habe. Wenn aber vor dem Jahre 1806 die Capitalzinsen niedriger und die Preise der Grundstücke höher geworden waren, so läßt sich darans eine damalige günstige Lage des Sächsischen Handels im Ganzen abnehmen. Unter den jetzigen Umständen ist zwar weniger Gelegenheit zum answärtigen Vertrieb Sächsischer Producte, aber zusgleich hat sich die inländische Consumtion der Colonialwaaren vermindert. Daß daher der Verlust beim Sächsischen Handel über 750,000 Thater jährlich, als so viel durch die Vergsilber wieder in Circulation gebracht wird, betragen sollte, läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht behaupten.

Unter obigen Boraussetzungen bürfte solchennach eine so beträchtsliche eireulirende Geldmasse in Sachsen, als vorhanden anzunehmen senn, daß von einer Summe von 4 Millionen Thalern in Cassenbillets, und 4 Millionen Thalern in Banknoten kein nachtheiliges Verhältniß des Papiergeldes zur klingenden Münze zu besorgen wäre, besonders da letztere durch die Ausmünzung der Sächsischen Bergsilber jährlich einen beträchtlichen Zuwachs erhält.

Gegen Vermehrung der Banknoten über die Summe von 4 Millionen sichert der Königliche Kommissarins und die ständische Depntation, welche von Zeit zu Zeit die Bank zu revidiren haben, und ohne deren Unterschrift keine Banknote gültig ist.

Ein nachtheiliger Einfluß auf den Cours der Cassenbillets wäre von der Bank nur in dem Falle zu besorgen, wenn dadurch übershaupt das Papiergeld unverhältnißmäßig gegen die vorräthige klingende Münze vernichrt würde, was nach obigen Bemerkungen sich nicht ansnehmen läßt. Bielmehr könnte die Bank sogar zu einer Auswechselungssanstalt der Cassenbillets gebraucht werden, und dadurch den Umlauf derselben besördern. Ein zu großer augenblicklicher Zudrang zur HauptsAuswechselungskasse wäre dadurch zu verhäten, und von den bei letzterer eingehenden Geldern würden die Cassenbillets in der Folge nach und nach bei der Bank wieder ausgewechselt. Auch könnten die kleinern Zahlungen für die Cassenbillets vorbehalten bleiben, indem man die niedrigste Banknote auf 10 Thaler bestimmte. Auf den Fortgang der neueröffneten zweiten Königlichen Anleihe würde die Bank auf keinen

Fall einen nachtheiligen Einsluß haben, da sie nicht früher, als nach dem nächsten Landtage, mithin erst zu Ostern 1811 zu Stande kommen könnte. In der Zwischenzeit wäre nur eine vielseitige Bestrachtung und strenge Prüfung eines solchen Vorschlags zu veranlassen, und dies ist die Absicht der gegenwärtigen Schrift. Zu Ostern 1811 aber ist entweder die Anleihe schon zusammengebracht, oder der Staat kann das Fehlende entbehren, und die Anleihe sistiren, da er durch die Bank eine Summe von 3,400,000 Thaler erhält. Die neueste Auleihe hingegen würde die Operation der Bank begünstigen, insoferne dadurch bereits ein Theil der Staatsbedürsnisse befriedigt wäre, und daher die Summe der im ersten Jahre auszugebenden neuen Kammerscheine sich um so viel verminderte.

Daferne die Bank nicht, wie anderwärts geschehen ist, durch Disscontirung von Wechseln ihre Einnahme zu vermehren suchen würde, so könnte ihre Errichtung auch keine Störung in den Geschäften der Leipziger Banquiers verursachen, und alle hätten Gelegenheit an dem Gewinn Theil zu nehmen, den die von der Bank ansgeliehenen Capitale den Actien-Inhabern gewährten.

Gegen die Fertigung falscher Banknoten würde man die bei andern Banken gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln zu gebrauchen, auch eine gleiche Bestrafung, wie bei falschen Cassenbillets, durch ein Landesgesetz ans zudrohen haben. Die Erfahrung hat indessen bei andern Banken gestehrt, daß diese Verfälschungen zusammen genommen nie eine so große Summe betragen, daß dadurch der Credit der Vanknoten geschwächt werden könnte.

Im Fall eines Ariegs würde die Abministration der Bank susependirt, alle Dokumente nebst den vorräthigen Banknoten wären auf der Festung Königstein zu verwahren, und die in der Auswechselungskasse vorhandenen baaren Gelder an die Actien-Inhaber gegen Empfangscheine zu vertheilen. Ieder Actien-Inhaber müßte daher für diesen Fall einen Bevollmächtigten in Leipzig bestellen. Ueber diese vertheilten baaren Gelder disponiren alsdann die Bank-Directoren durch Assistationen, um die schuldigen Interessen-Zahlungen der Bank westreiten. Für die Auswechselung der Banknoten hingegen haben

sie während des Kriegs nicht zu sorgen. Jede Banknote hat man immittelst wie einen Wechsel zu betrachten, der erst nach wiederhergesstelltem Frieden zahlbar ist. Hat die Bank vorher ihre Berbindlichsteiten erfüllt und ihren Eredit begründet, so wird es auch während des Kriegs nicht an Kauftenten sehlen, die sich zu Discontirung der Banknoten freiwillig erbieten, und ihre Concurrenz kann vielleicht einen sehr günstigen Cours bewirken. Auf jeden Fall steigt der Cours bei jedem Anschein des Friedens, und nach den neuesten Ersahrungen haben wir jest nicht mehr Kriege von langer Daner zu erwarten. Uebrigens könnte auch während des Kriegs die Einrichtung fortdauern, daß die Berwalter der Königlichen Cassen autorisitt wären, die Hälfte der eingegangenen Baarschaft in Banknoten einzusenden, mithin das Publikum Gelegenheit hätte einen Theil der cursirenden Banknoten bei ihnen auszuwechseln.

Gefett aber, der Staat fande ohngeachtet obiger Bemerkungen für nöthig, fich auf den Fall sicher zu stellen, daß die Errichtung der Bank fich durch die Erfahrung aus irgend einem Grunde als nachtheilig erwiese: so würde auch hierzu leicht eine Vorkehrung getroffen werden können. Es kame bloß darauf an, den Actien=Inhabern die Fortdauer ber Bank nur auf 10 Jahre zuzusichern. Nach den erften 5 Jahren würde fich beurtheilen laffen, ob die Bank mehr ichadlich als nüglich fei. Wäre man von den überwiegenden Nachtheilen über= zeugt, so könnte mit dem 6. Jahre augefangen werden, jährlich eine Summe von 400,000 Thaler in Banknoten einzuwechseln und zu caffiren. Nach Ablauf des 10. Jahres wären auf diese Art die Bantnoten schon um zwei Millionen Thaler vermindert, und es würde nunmehro zu erwägen sehn, ob dem Nachtheile der Bank vielleicht abgeholfen fei, oder ob fie gang aufgehoben werden folle. Im Falle der Aufhebung hätten alsdann die Actien-Inhaber 400,000 Thaler in Banknoten wieder zu erstatten, wogegen ihnen die Forderungen an die Schuldner der Bank cedirt wurden, und an die Stelle der zeit= herigen Baut-Administration trate ein vom Staate verordnetes Unswechselungs=Büreau, welches fortführe, jährlich 400,000 Thaler zur Einwechselung und Cassirung der übrigen Banknoten zu verwenden, jo daß im 15. Jahre alle Banknoten caffirt wären.

Bei diesem Versahren hätte man noch den Vortheil, daß erst im 9. Jahre zu Bezahlung der Zinsen von den neu zu creirenden land= schaftlichen Obligationen Abgaben erhoben werden müßten. Diese Absgaben betrügen

im 9. Jahre 15,000 Thaler,

im 10. Jahre 35,000

im 11. Jahre 45,000 =

im 12. Jahre 55,000

im 13. Jahre 75,000 :

im 14. Jahre 95,000

im 15. Jahre 115,000

Im 16. Jahre steigen sie noch um 10,000 Thaler, als den Betrag des 2. halbjährigen Zinstermins von den im 15. Jahre zuletzt herbeigeschafften 400,000 Thalern, und in den folgenden Jahren bliebe der Abgaden=Betrag 125,000 Thaler, so lange dis die neuen landsschaftlichen Obligationen getilgt werden könnten. Die Staatsschuld wäre aber durch die zur Sicherheit der Bank creirten neuen Staatspapiere nur um 4,166,600 Thaler vermehrt worden, und von den dei Erzichtung der Bank deponirten 5,166,600 Thalern in neuen landschaftslichen Obligationen könnte eine Million als ungebrancht cassirt werden. Rechnet man zu den 125,000 Thaler Zinsen noch die entbehrten Insteressen von 1,500,000 Thalern in landschaftlichen Obligationen, so hat der Staat in diesem Falle ein Capital von 3,400,000 Thalern dis zum 16. Jahre zu sehr mäßigen, jedoch vom 9. Jahre an allmählig wachsenden Zinsen erhalten, und vom 16. Jahre an entrichtet er dafür nicht mehr als 5 Brocent.

### Nachtrag.

Unter bem Titel:

Gründliche Beschreibung der Banken, und auf diese und den wahren Lauf der Sachen gegründeter Plan zu einer allgemeinen Anlehnungs-, Ersparungs- und Versorgungskasse 2c. Baugen 1797, gedruckt bei Matthiä auf Kosten des Versassers

hat herr August Gottlieb Schmidt, Raufmann zu Bernstadt in der Oberlausit, ein Buch herausgegeben, das nicht so bekannt geworden ift, als es zu werden verdiente, und das hier noch einige Rufate veraulaßt. Der Verfasser zeigt fich als einen Mann von Kenntnissen und schätbarem Gifer für gemeinnütige Zwede. Dbwohl gegen feine Vorschläge manches fich einwenden läßt, so enthält doch seine Schrift vicles, was einer genauern Erwägung allerdings werth wäre. gilt vorzüglich von demjenigen, was er über das Bedürfniß, die Erborgung nöthiger Capitale gegen hypothekarische Sicherheit zu erleichtern. über die Vortheile einer Ersparungskaffe und den Nuten einer zuber lässigen Wittwenversorgungsanftalt geäußert hat. Es ist hier der Ort nicht, den hierauf fich beziehenden Blan des Berrn Schmidt zu prufen. aber zur Empfehlung ber in vorftehenden Blättern enthaltenen Borschläge darf nicht unbemerkt bleiben, daß ihre Ausführung zugleich Mittel darbieten würde, auch jene wohlthätigen Zwecke vielleicht mit geringen Schwierigkeiten zu erreichen.

Unter der Boranssetzung, daß der Eredit der Bank begründet ist, und ihre Fortdauer unbedenklich gefunden wird, kann sie sich ersbieten, Summen von 10 bis 90 Thalern anzunehmen, und auf jedesmaliges Berlangen nicht nur mit Interessen zu 3 Procent, sondern auch mit 3 Procent Ziusen von diesen nicht erhobenen Interessen sogseich in Banknoten wieder zu bezahlen. Für jeden Hauswirth wäre dadurch eine Gelegenheit eröffnet, ein kleines Ersparniß sicher untersphringen, und es nach einigen Jahren beträchtlich vermehrt zu wissen. Um die Berechnung hierbei zu erleichtern, könnte sestgesetzt werden, daß die einzulegende Summe nicht mehr oder weniger als 10 Thaler, oder das Vielfache davon bis zu 90 Thaler betragen müßte.

Die Bank hätte die Einlegung baar oder in Banknoten anzusnehmen. Im ersten Falle gewönne sie dadurch einen Zuschüß für die Auswechselungskasse, im zweiten würde der Werth der Banknoten ershöht, indem sie auf diese Art in ein zinsbares Papiergeld verwandelt werden könnten, und dies müßte allerdings beitragen, das Ausswechselungsbedürfniß zu vermindern.

Eine solche Ersparungskasse würde zugleich als Wittwensversorgungsanstalt zu branchen sehn, wenn die Bank sich anheischig machte, auf Verlangen des Einlegers den Betrag seiner Foderung zur Zeit seines Todessalls in eine Leibrente für seine Wittwe zu verswandeln. Das Alter der Wittwe bestimmte nach den Regeln der politischen Rechenkunst die wahrscheinliche Daner der Leibrente, und auf diesen Zeitraum würde die Summe, welche der Verstorbene bei seinem Tode zu erheben gehabt hätte, nebst landüblichen Zinsen derselben verstheilt. Bei einer solchen Bestimmung des Wittwengehalts hätte die Casse der Bank keine von den Gesahren zu besorgen, die bei andern Wittwenversorgungsanstalten in Betrachtung kommen.

Da sie hiernächst, wie im folgenden bemerkt werden wird, Geslegenheit hat, die bei ihr eingelegten Summen zinsbar unterzubringen, so kann bei einer solchen Einrichtung im Ganzen keine bedeutende Einbuße für sie entstehen. Auch wäre der Einleger dabei an keine sestgesetzten Zahlungstermine gebunden, sondern könnte nach und nach, so wie er etwas erspart hätte, einzelne Summen von 10 Thalern zu diesem Zwecke bestimmen, und sogar in dringenden Fällen, oder wenn seine Gattin vor ihm verstürbe, die ganze eingelegte Summe zu jeder Zeit wieder erheben.

Da indessen Leibrenten «Contrakte außer dem Fall einer Wittwen» versorgung nicht zu begünftigen sind, indem sie das Capital der Nation vermindern, so würde die Bank sich schlechterdings zu enthalten haben, irgend ein von ihr wieder zu bezahlendes Capital in eine Leibrente, die nicht für eine Wittwe bestimmt wäre, zu verwandeln.

Durch die bei der Ersparungskasse eingehenden Banknoten erhält die Bank ein Capital, das sie zinsbar ausseihen kann. Wenn sie gegen vollkommne hypothekarische Sicherheit ein halb Procent weniger an Zinsen sodert, als sonst in dergleichen Fällen üblich ist, so kommt dies den Erborgern zu Statten. Was bei der Ersparungskasse und Wittwensversorgungsanstalt eingelegt würde, könnte in Sachsen nicht undesdeutend sehn. Ueberdies wäre schon bei Errichtung der Bank sür einen Theil der Erborger durch die 600,000 Thaler in Banknoten gesorgt, die den Actien-Inhabern zu überlassen wären, um sie zu

einem niedrigern Binsfuße auszuleihen. Bei einem glüdlichen Erfolg der Bank aber läßt sich noch ein anderer Buschuß zu diefer Ausleibungskaffe erwarten. Vorausgesett, daß fich der Zudrang zur Auswechselungskasse der Bank vermindert, und sie daher nicht nöthig hat, beträchtliche Summen gegen Bankobligationen unter Verpfändung von Staatspapieren zu 5 Procent aufzunehmen, fo werden Capitaliften übrig bleiben, die fich vielleicht mit 4 Procent Zinfen begnügen, wenn fie Capitale von 100 Thalern und drüber in Banknoten zu jeder Beit bei der Bank unterbringen und auf Verlangen fogleich wieder erhalten können. Bei Austeihung dieser Capitale zu 41/2 Procent gewönne die Bauf 1/2 Procent zur Entschädigung für die Vermehrung ihrer Beichäfte, und hätte hierbei noch ebenfalls den bereits bemerkten Bor= theil, daß die Gelegenheit fich erweiterte, Banknoten ohne fie ausgu= wechseln, als ein zinsbares Capital zu benuten. Der Bank könnte es nicht schwer fallen, die eingelegten Capitale fogleich in Banknoten wieder zu bezahlen, da fie bei der Ausleihung fich halbjährige Auffündigung ausbedingen würde, und in der Regel eine beträchtliche Quantität ausgewechselter Banknoten bei ihr vorräthig fenn mußte. Im Rothfalle wurde auf die Zwischenzeit von hochstens 3 Biertel= jahren ein Vorschuß in Banknoten aus irgend einer Staatskaffe zu er= halten sehn, der mit 41/2 Procent von der Bank zu verzinsen wäre.

Bei einem seindlichen Einfalle zur Zeit des Kriegs wäre zwar die Bank bis zu wiederhergestellter Sicherheit geschlossen, und es könnten daher auch bei ihr Capitale weder eingelegt noch erhoben werden, aber für die schuldigen Zinsen, und für die Bittwengehalte hafteten immittelst die Direktoren der Bank und verwendeten hierzu die baaren Gelder, die bei einstweiliger Sistirung der Bank unter die ActiensInhaber vertheilt worden waren.

## Zweiter Nachtrag.

Die Absicht der vorhergehenden Schrift, welche zuerst im Jahr 1810 einzeln gedruckt wurde, war, einen Vorschlag zur Sprache zu bringen, der einiger Prüfung wenigstens nicht unwerth schien. Der Berfasser wünschte recht viel Einwendungen dagegen zu hören, und hoffte auf die meisten antworten zu können. Aber eine aussührliche Kritik ist ihm nicht vorgekommen, und aus einer kurzen Recension in dem Journal: die Zeiten, konnte er nichts weiter abnehmen, als daß der Gedanke anstößig gewesen war, den Credit eines Papiers auf ein anderes Papier gründen zu wollen. Sollte es denu aber noch nöthig sehn, den Unterschied zwischen einer Banknote und einer zinsbaren Staatsobligation bemerklich zu machen? Ein Document, wodurch die Berzinsung und Rückzahlung eines Capitals zugesichert wird, muß doch wohl für Geldeswerth anzusehen sehn, wenn der Schuldner Credit hat, da man so oft sich bemüht, für sein baares Geld sich ein solches Papier zu verschafsen. Und auf den nicht zu bezweiselnden Credit Sachsens war der ganze Vorschlag gegründet.

Bon gang anderer Art würden die Einwendungen sebn, die nicht gegen den Plan überhaupt, fondern nur gegen deffen Ausführung unter den gegenwärtigen Zeitumftänden gerichtet wären. Der Berfaffer muß gestehen, daß ben ihm selbst hierüber noch manche Zweifel ent= standen find, die ihm nicht leicht zu heben scheinen. Gine Bermeh= rung der Caffen=Billets dürfte daber in dem jekigen Zeitpuntte vielleicht weniger bedenklich senn. Berschiedenes, was gegen das Pavier= geld überhaupt augeführt wird, ift icon in obiger Schrift beantwortet. aber nur eine Bemerkung sen hier noch hinzuzufügen erlaubt. versteht sich von selbst, daß die Anzahl der neuen Cassenbillets nur auf das eigentliche Staatsbedürfnig zu beschränken ware, und daß fie bloß zu außerordentlichen Zahlungen dienen follten, deren Betrag man außerdem durch neue Abgaben oder Anleihen aufbringen mußte. Ge= sett nun, daß man für nöthig fände, die gegenwärtige Generation mit neuen Auflagen zu verschonen, so wurde bloß die Frage sehn, ob eine neue Anleihe einer Bermehrung der Caffenbillets vorzuziehen wäre. Nun find aber bei einer Anleihe die Gläubiger des Staats entweder innerhalb oder außerhalb des Landes. Im ersten Falle werden der Landes=Industrie Capitale entzogen, und der werbende Saupt= stamm der Nation vermindert sich. Denn was der Staat erborgt, wendet er nicht auf gewinnbringende Unternehmungen, sondern bestreitet dadurch ein gegenwärtiges Bedürfniß. Er zehrt also vom Capitale und fest nicht wie der industriöse Privatmann ein ginsen= bringendes Surrogat an die Stelle des Capitals. Für die Zwecke der Privat=Industrie werden kleinere Summen erborgt, und ein Theil davon, den man zur Wiederbezahlung des Capitals zurücklegt, wird bald der Circulation wieder entzogen. Der Staat hingegen fett die erborgten beträchtlichen Summen auf einmal in Umlauf und feine Rudzahlungen erfolgen erft fpat. Wenn alfo von einer Bermehrung der circulirenden Geldmaffe eine Steigerung der Preise zu beforgen ift, so darf man nicht hoffen, dies bei einer Anleihe zu vermeiden, sie mag im Lande seibst, oder außerhalb Landes eröffnet werden. Sind ferner die Gläubiger des Staats im Auslande, fo entziehen fie durch Erhebung der Zinsen jährlich eine beträchtliche Geldsumme der Nation. Es ergiebt sich also, daß auch gegen die Anleihen manches sich ein= wenden läßt, und daß es wenigstens zweifelhaft bleibt, ob fie für die bedeutende Ausgabe an Zinsen, die beh den Cassenbillets erspart wird, durch überwiegende Vortheile entschädigen.



Wünsche eines deutschen Geschäftsmanns.\*)

<sup>\*)</sup> Biniche eines beutichen Geichättsmanns. Leipzig, bei G. J. Göfchen, 1811. — Bersuche über Gegenstände ber inneren Staatsverwaltung. V. S. 121.

Die "Bilniche eines beutichen Geichäftsmanns" waren die letzte kleine Flugschrift Körners, welche in Göschens Berlag erschien. Sie wurde zu Anfang des Jahres 1811 geschrieben, nach der Ostermesse gedruckt. "Ich danke Ihnen, daß Sie meine kleine Schrift drucken wolken. Für den Buchhandel ist sie freilich zu klein, aber als eine Brochure sindet sie vielleicht um der Kleinheit wegen eher einen Leser, wie ich mir ihn wünsche." (Körner an Göschen, Dresden, & April 1811. H. Dresdener Bibliothek.) — Der Zwed der Schrift war offenbar, den Lobrednern des französsischen Kräsektenspitems und der straffen Centralisation, welche in den meisten Rheinbundstaaten beliebt und erstrebt wurde, gegensüberzutreten. Der Abdruck ersolgt ans den "Bersuchen über Gegensstände der inneren Staatsverwaltung", in denen Körner die ursprünglich selbständig erschienene Schrift ohne jede Beränderung mitgetheilt hat.

Lu einer Zeit, da die Mängel der Staatsorganisation in mehreren deutschen Ländern durch den Drang der Umstände anschaulich geworden sind, wäre es unverantwortlich Mißbräuche in Schuß zu nehmen, oder wirkliche Fortschritte zu erschweren, aber erlaubt bleibt es immer, über die Art, jenen Mängeln abzuhelsen, eine warnende Stimme laut werden zu lassen. In den Momenten des Unwillens über das Undehülsliche der Formen, und über die Hindernisse nützlicher Unternehmungen, die aus der vorhandenen Versassung entstehen, wird man leicht ungerecht gegen die Anstalten der Vorsahren. Ost wird alsdann übersehen, daß da, wo man nur Kurzsichtigkeit und Besichränktheit zu sinden glaubt, eine edle Triebseder wirkte, und das Ziel nur durch spätere Ausartungen versehlt wurde.

Wenn daher insbesondere der langsame Geschäftsgang ben den beutschen Landes-Collegien eine Reform nothwendig macht, so ist zu wünschen, daß nicht ohne Schonung ein Werk der Vorzeit zerstört werde, dem auch in seinem jeßigen Zustande noch manche Wohlthat verdankt wird. Es verdient daher untersucht zu werden, was der Ersfolg sehn würde, wenn man sich begnügte, den Wirkungskreis der Collegien genauer zu bestimmen, die Angelegenheiten des Staats unter sie zweckmäßiger zu vertheilen, ihnen Geschäfte zu entnehmen, die von dem einzelnen Manne besser besorgt werden, und sir die übrigbleis benden Arbeiten Mittel zur Erleichterung und Beschleunigung auszussinden. Zu einer solchen Untersuchung etwas behzutragen, ist der Zweck des gegenwärtigen Versuchs.

Daß die Geschäfte der Collegien in neuern Zeiten sich beträchtlich vermehrt haben, ist leicht zu erweisen, und dient auf manche Vor=

würfe zur Antwort. Durch Anstellung mehrerer Räthe und Vertheitung des Collegiums in mehrere Senate oder Departements wird allerdings viel gewonnen, aber es giebt eine tieser eingreisende Maßregel, die zugleich für die Behandlung der Sachen einen wichtigen Vortheil geswährt. Dies ist die Absonderung der speciellen Geschäfte der Provinz von den allgemeinen Angelegenheiten des Landes. Wird für jeden Kreis insbesondere ein Kammers-Collegium, eine Regierung oder ein Obersumt und ein Consistorium errichtet, so haben diese Behörden auch mehr Gelegenheit, als ein allgemeines Landesscollegium, sich vollständige Localkenntnisse zu erwerben, und eine genauere Besolgung ihrer Verfügungen zu bewirfen.

Für die Einheit und den Zusammenhang der Geschäfte wäre es ein Gewinn, wenn Ein Mann, etwa unter dem Titel eines Oberaufsschers, alle dreh Collegien des Kreises zu dirigiren hätte. Auch würden dadurch viel schriftliche Communicationen unter den Kreis-Collegien erspart. Von einer zu großen Gewalt des Oberausschers hätte man nichts zu fürchten, da er innerhalb des Wirkungskreises der Collegien nichts ohne diese vermöchte, und gegen die Kreis-Collegien selbst ben einer höhern Instanz Schutz zu finden wäre.

Unter den Finanz Geschäften sind die Bergs, Posts, Münzs, Flöße und Salz Sachen von der Art, daß sie füglich nur von Giner Beshörde im ganzen Lande geleitet werden können, und daher dem alls gemeinen Finanz Collegium vorbehalten werden müßten. Gben so nöthig scheint es, dem Landes Consistorium die Aufsicht über die Unisversitäten und die Ernennung der geistlichen Obern jedes Bezirks nach vorgängiger Prüfung zu übertragen. Auch möchte rathsam sehn, zur Prüfung der übrigen Geistlichen und Schullehrer besondere Commissiorien, jeden für einige Kreise, durch das Landes Consistorium ans stellen zu lassen.

Die Landes=Regierung war zeither gemeiniglich die höhere Instanz in Criminal=Sachen, und hatte über alle Appellationen zu entsscheiden. Die Mängel der Criminal=Justiz in Deutschland, besonders, wo sie von den Patrimonial=Gerichten verwaltet wird, sind bekannt. Ein allgemeines Criminalgericht für jeden Amtsbezirk wäre daher

wünschenswerth, selbst nach der Neberzengung vieler Gerichtsherren. Ob daben Geschworne angestellt, oder ob die Urthel ferner von den Dicasterien eingeholt werden sollen, ist eine Frage, deren Erörterung hier zu weit führen würde. In behden Fällen aber würden die Beschwerden über das Verfahren des CriminalsGerichts füglich von der LandessRegierung untersucht werden können. Dagegen möchte rathsam sehn, die EriminalsGerichte durch Mitglieder der ProvinzialsRegiesrungen jährlich revidiren zu lassen, besonders um die Gesängnisse zu visitiren und die ProcessTabellen mit den Acten zu vergleichen.

Daß durch Appellation jede Verfügung irgend einer Behörde ohne Unterschied der Sachen zur Beurtheilung der Landes = Regierung ge= bracht werden kann, ift eine wohlthätige Einrichtung, die durch öfteren Migbranch nicht verwerflich wird. Gegen diesen Migbranch ist schon viel gewonnen, wenn die Fälle genan bestimmt sind, in denen die Wirkung, das Verfahren zu hemmen, oder von der Befolgung der obrigkeitlichen Vorschrift zu befrehen (effectus suspensivus) ben der Appellation nicht Statt findet. Wenn ferner die Landes=Regierung weniger als zeither mit Provinzial-Geschäften überhäuft wäre, so würden die Appellationen schneller zur Entscheidung kommen, und dadurch der Vortheil des Aufschubs oft fo unbedeutend werden, daß er gegen die Gefahr, sich durch ungebührliches Appelliren einer Strafe auszuseten, nicht in Betrachtung tame. Die Rahl ber an die Landes=Regierung zu bringenden Appellationen könnte auch dadurch vermindert werden, daß die Rammer=Collegien und Confistorien der Kreise an ihre vor= gesette Landes = Behörde in Appellationsfällen zu berichten hätten, ben deren Verfügung sich die Parthen nicht selten beruhigen würde.

Bu den eigenthümlichen Geschäften der Landes Megierung rechnete man zeither größtentheils auch die Polizen, ohne sich über den Begriff dieses Worts immer vereinigen zu können. Wenn aber mit Pätter und von Berg angenommen wird, daß die Polizen in der Abwendung gemeinschädlicher Uebel im Junern des Staats bestehe, so ist einstenchtend, daß in dem Kampse gegen diese innern Uebel ohne stete Wachsamkeit an Ort und Stelle, schnellen Entschluß, und kräftige Ausssührung eben so wenig etwas ausgerichtet werden kann, als in dem

Kriege gegen äußere Feinde. Und dies ift der Fall, wo fich nur von bem einzelnen Manne in dem fleinern, wie in dem größern Wirkungs= freise alles erwarten läßt, wenn er mit Sorgfalt gewählt ift. Ift ein Minister an der Spite der Polizen, stehen unter ihm unmittelbar die Oberaufseher der Kreise, unter diesen die Amtshauptleute, und unter diesen die verpflichteten Aerzte und Wundarzte des Bezirks, die Bürgermeister in Städten und die Dorfrichter auf dem Lande, werden die Amtsbanvtlente mit tüchtigen Gensdarmen versehen, und im Nothfalle burch bas Militair unterftutt, fo fann jede Gefahr, die ben Staat in feinem Innern bedroht, leicht in der Entstehung bemerkt werden, und es wird nicht an Mitteln fehlen, um fie schnell und mit Nachdruck abzuwenden. Sehr viel beruht hierben auf den perfonlichen Eigenschaften der Amtshauptleute. Sie sind das Auge und die Hand der Regierung in den kleinern Bezirken. Daber die Nothwendigkeit, diese Stellen fo annehmlich zu machen, daß die angesehensten und verdienstvollsten Guts= befitzer des Kreises sich darum bewerben. Dies zu bewirken sind hohe Befoldungen weniger wirksam, als auszeichnende Behandlung von Seiten ihrer Obern und Berhältniffe gegen ihre Untergebenen, die für edel= benkende Männer einen Werth haben. Aus feinen Sänden werde jede Entschädigung, Benhülfe und Belohnung empfangen, die der Staat In seinem Bezirke werde er als Vater verehrt, damit ihn auch die nöthige Strenge nicht verhaßt mache. Um seine Thätigkeit nicht durch unbrauchbare Organe zu erschweren, sen ben jeder Anstellung eines verpflichteten Urzts oder Bundarzts, eines Bürgermeifters und eines Dorfrichters feine Benftimmung erforderlich und er felbst mable die ihm untergebenen Gensdarmen.

Als Vorbereitung für den künftigen Amtshauptmann möchte zu verlangen sehn, daß er wenigstens Ein Jahr lang den Sitzungen des Kammer=Collegiums und der Regierung des Kreises beygewohnt hätte, und ben wichtigen Commissionen zur Assistenz gebraucht worden wäre. Auch könnten vorzügliche Subjekte, denen es zu nühlichen Reisen an eignen Mitteln sehlte, hierzu durch den Staat unterstützt werden.

Bu einem Schutz gegen das willführliche Verfahren der Polizen-Behörden dienen besonders möglichst bestimmte allgemeine Anordnungen. Die Entwerfung dieser Anordnungen aber, so wie aller Gesetze übershaupt, gehört auch zu den Geschäften, die in der Regel mit besserm Ersolg von einer einzelnen Person, als von einem Collegium ausgessührt werden. Bey der collegialischen Deliberation über eine neue Geschgebung darf man nicht erwarten, daß alle Anwesende den vorliegenden Gegenstand so sorgsättig studirt haben, als der Reserent. Gleichwohl erhalten oft Einwendungen durch die Person, welche sie vorbringt, ein großes Gewicht, und bewirken Weglassungen und Modissicationen in dem neuen Gesetze, wodurch der Zweck oft großentheils versehlt wird. Nachtheile dieser Art sind zwar auch bey jeder collegialischen Prüfung eines entworsenen Gesetzes zu besorgen, aber in einem weit mindern Grade, wenn der Entwurf als ein Ganzes vorhanden ist, und der Versettiger ausgehört wird, als wenn er jeden Punkt einzeln nach dem Beschlusse des Collegiums absassien muß.

Daß ein Gesetz mit Bestimmtheit und Festigkeit aus Einem Princip hervorgehen werde, läßt sich alsdann am ersten hoffen, wenn ein einszelner Mann es ungestört entwersen darf, den der Minister, auf dessen Wirtungskreis die zu erlassende Anordnung sich bezieht, mit völlig sreher Wahl dazu ausersehen hat. Ist sodann dieser Entwurf von einer LandessBehörde und nachher von der Gesetzscommission geprüft worden, so wird eine zwehte Redaction nöthig, die ebenfalls einer einzigen Person von dem Minister auszutragen sehn möchte. Eine nochmalige Prüfung dieses zwehten Entwurfs durch sämmtliche Minister würde die Vorbereitung des Gesetzes zur Entschließung des Fürsten vollenden.

Die Justiz Seschäfte der Landes Megierung werden durch alles erleichtert und befördert, was zu Verhütung und Abkürzung der Processe behträgt. Es sehlt hierzu nicht an Vorschlägen, deren vollständige Erwähnung für diesen Ort nicht gehört. Nur über zwen Punkte aber wird man hier einige Vemerkungen erlauben.

Bergleichs-Commissionen, um den Streit in seiner Entstehung zu schlichten, haben vielleicht nur selten den gewünschten Erfolg, aber selbst in diesem Falle bleibt eine solche Anstalt immer wohlthätig, wenn sie Gelegenheit giebt, den achtungswürdigen Bürger und Landmann, den

man einer folden Commission behsetzt, durch ein ehrenvolles Vertrauen auszuzeichnen, den Sinn für Recht und Unrecht rege zu erhalten, und die Sittlichkeit überhaupt zu befördern. Die Errichtung der Propinzial=Regierung hat übrigens den Nutzen, daß auch im Fortgange des Processes durch Vorbeschiede nach Vefinden an Ort und Stelle eine gütliche Behlegung mit Benutzung der erworbenen Local=Renntznisse und mit geringern Kosten für die Parthehen versucht werden kann.

Die öftern Vergehungen der Advocaten dürften kein hinlänglicher Grund sehn, einen Stand gänzlich abzuschaffen, der zum Schutz der Partheyen gegen jede Verletzung der Pflicht in dem Versahren des Richters bestimmt ist. Aber wünschenswerth wäre doch eine solche Ginzichtung, wodurch es jeder Parthey möglich gemacht würde, nach Willzkühr anch ohne Advocaten zu ihrem Rechte zu gelangen. Es bedarf hierzu bloß, daß außer der ordentlichen Processorm auch solche mündzliche Verhandlungen vor dem Richter gestattet werden, wie bereits in einigen Ländern bey Abschaffung der Advocaten eingeführt worden sind. Indessen möchte jeder Parthey frenzustellen sein, sich noch während des Processes in irgend einem Zeitpunkte, da sie es für nöthig fände, eines Sachwalters zu bedienen. Von dieser Einrichtung läßt sich eine vortheilhafte Wirkung auf das Betragen der Advocaten erwarten, und zugleich kann ein Wetteiser der Richter dadurch veranlaßt werden, sich ein unbegränztes Vertrauen der Partheyen zu erwerben.

Beh mehreren Geschäften würde die Mitwirkung der Stände nicht nur den Behörden eine Erleichterung verschaffen, sondern auch für den Zweck selbst wohlthätige Folgen haben. Aber hierzu werden jährliche Bersammlungen der Stände des Kreises erfodert, und die Erfahrung hat schon gesehrt, wie sehr durch eine öftere Zusammenkunft der Provinzial Stände der Gemeingeist erweckt und verbreitet, und wie leicht alsdann manche nützliche Anstalt zur Ausführung gebracht wird. Gesett man fände bedenklich in der Bersassing der allgemeinen Landtage etwas abzuändern, so würden selbst die jetzigen Mängel dieser Versassung weniger nachtheilig werden, und die Geschäfte des Landtags durch bessere Vorbereitung der Personen und Sachen gewinnen, wenn nur die Kreisversammlungen der Stände zweckmäßig organisit wären. Für

die besondern Bedürfnisse des Kreises kann viel geleistet werden, wenn fich die Stände unter Direction des Oberauffebers dazu vereinigen. Soll es hierzu nicht an Mitteln fehlen, so barf niemand einen verhältnißmäßigen Beytrag verweigern, selbst der Fürst nicht in Anschung seiner Domainen. Und eine bedeutende Summe wird sich leichter auf= bringen laffen, wenn die Bentragenden auch an den Geschäften Antheil nehmen dürfen, wodurch die gemeinschaftlichen Zwecke erreicht werden follen. Unter den einzelnen Kreisen entsteht vielleicht alsdann ein heil= samer Wetteifer, und es fann dabin kommen, daß es einigen Rreis= versammlungen gelingt, Beiftliche und Schullehrer beffer zu befolden, Anstalten zu ihrer Bildung zu errichten. Bucht= und Arbeitshäuser anzulegen, für die Berpflegung der Gemuthafranten gu forgen, verpflichtete Nerzte und Wundärzte mit hinlänglichem Gehalt anzustellen, Hebammen unterrichten zu laffen, Straffen und Canale zu bauen, beh nöthigen Wasserbauen die unvermögenden Grundbesitzer zu unterstützen, furz in jeder Art von gemeinnütziger Thätigkeit sich Berdienste zu er= werben.

Sobald die Kreisversammlung für irgend einen besondern Zweck Anstalten zu treffen beschließt, so hat sie hierzu auch wenigstens zweh ständische Deputirte zu ernennen, denen nach Beschaffenheit des Gegenstandes ein Mitglied eines der Provinzials-Collegien, oder ein Amtschanptmann von dem Oberausseher als landesherrlicher Commissarius zugeordnet wird. Diesen Männern wird man die Entwerfung des Plans und das Einzelne der Ansführung ohne Bedenken überlassen können, und zur Oberaussicht des Staats wird hinreichend sehn, daß der entworsene Plan von einem der Provinzials-Collegien geprüft, und auf ebendesselben Beranstaltung die nachher erfolgte Aussührung revisdirt werde.

Wenn auch die Bedürfnisse des Areises nicht mehr als dreh Colecgien erfodern, so könnte doch zweiselhaft scheinen, ob die Angelegensheiten des Landes überhaupt nicht unter eine größere Anzahl von Collegien vertheilt werden sollten. Allein deh einer solchen Vervielsfältigung entstehen leicht Streitigkeiten über den Wirkungskreis der einzelnen Landesbehörden, verschiedene Ansichten der Gegenstände, und

Berzögerungen der Sachen durch weitläuftige Communicationen, wobey in der Regel jedes Collegium von der einmal gefaßten Mehnung schwerlich wieder abgeht. Nachtheile dieser Art sind weniger zu des jorgen, wenn aus mehreren Collegien zu einer besondern Gattung von Geschäften Deputationen ernannt werden. Zu den unentbehrlichen Landesse Collegien gehört übrigens ein Tribunal als höchste Justanz in Civilssachen, und wo eine besondere ständische Casse vorhanden ist, eine Beshörde zur Aufsichtführung über die Einnahme und Ausgabe dieser Casse. Auch unter den Militairsachen giebt es Gegenstände, wobeh es nicht auf Benutzung des Augenblicks ankommt, und worüber eine collegialische Deliberation von Augen sehn könnte.

Das höchste Landes = Collegium, dem alle übrigen untergeordnet find, befteht gewöhnlich aus Ministern des Fürsten, aber nicht alle Ministerialgeschäfte erfordern eine collegialische Behandlung. Dies gilt nicht bloß durchgängig von dem Minifter der auswärtigen Angelegen= heiten und dem Kriegsminister, sondern mit gewissen Ginschränkungen auch von den Ministern der Finanzen, der geiftlichen Sachen und des öffentlichen Unterrichts, der Polizen und Gewerbe, und der Juftig. Es wird vortheilhaft fenn, wenn die vier letten Minifter über die Entwürfe neuer Gesetze, über ständische Gesuche und Unternehmungen, über Streitigkeiten unter den Behörden, über Beschwerden gegen die Landes= und Kreis=Collegien, und über die Besetzung der Directorial= Stellen gemeinschaftlich berathschlagen; aber alle übrigen Angelegen= heiten würden gewinnen, wenn der Minifter, an den fie gelangten, befugt wäre, nach Vorschrift der ihm zu ertheilenden Justruction entweder felbst darüber zu entscheiden, oder unmittelbar die Entschließung des Fürsten darüber einzuholen. Gine solche Gewalt des Ministers würde weniger gefährlich werden, wenn er zwar durch sein Secretariat von jeder Unterbehörde unmittelbar Erkundigungen einziehen, aber nur durch den Oberauffeher des Kreifes Befehle ertheilen könnte. Diefe Befehle würden alsdann in der Proving nur als Verfügungen einer Kreis=Behörde angesehen, und eine dagegen eingewendete Appellation dürfte zwar die Befolgung nicht hindern, hatte aber die Wirkung, daß das Verfahren nachher zur Beurtheilung der Landes = Regierung ge=

langte. Vor der Entscheidung darüber ware von der Landes-Regierung gutachtlicher Bericht an das gesammte Ministerium zu erstatten, und von diesem die Sache zur Entschließung des Fürsten zu bringen.

Durch die Oberaufseher der Kreise kann jeder Minister die nöthigen statistischen Nachrichten mit möglichster Genauigkeit erhalten. Sährlich würden furze Anzeigen über die Bevolkerung, über die Beschaffenheit der Ernte, über den Ertrag der Abgaben, über besondere Unglücks= fälle, und über neue Berbefferungsanftalten zu erftatten fenn, worüber das Secretariat des Minifters die Haupt-Tabellen zu fertigen hatte. Aber nach Verfluß einiger Jahre, und am beften vor dem Gintritt jedes allgemeinen Landtags ware ein vollständiger Bericht über den Ruftand bes Kreises von dem Oberaufseher einzureichen, aus welchem die Fortschritte oder Sindernisse des Erziehungswesens, der Industrie und der gemeinnütigen Anstalten, die Veränderungen in dem Ertrage der Consumtionsabgaben als Zeichen des vermehrten oder verminderten Wohlstandes, die Unterschiede des Arbeitslohns und des Werths der Grundstücke gegen einen vergangenen Zeitraum, und ähnliche für die Staatsverwaltung wichtige Umftande ersehen werden könnten. diesen Berichten wären allgemeine Darstellungen über die einzelnen Objecte zur Ginsicht des Fürsten zu fertigen. Der Finang=Minister insbesondere würde die Resultate dieser Hauptberichte zu benuten haben, um den Verluft oder Gewinn ben dem Finanzwesen im Ganzen und nicht bloß ben einzelnen Caffen bemerklich zu machen, damit immer einleuchtender werde, wie oft eine geringe Aufopferung ben der einen Caffe, ben einer andern wenigstens nach Verfluß einiger Zeit einen beträchtlichen Vortheil gewährt, und wie leicht man sich durch Vermehrungen der Einnahme täuscht, die eine Casse auf Rosten der andern erlangt.

Unter die Mittet, die Geschäfte der Minister und der höhern Colstegien zu erleichtern und zu beschsennigen, gehört besonders eine Abstürzung der schriftlichen Arbeiten, die, so natürlich sie auch scheint, doch in mehrern Ländern zur Zeit nicht eingeführt ist. Wenn aus der Anzeige der ersten Instanz der Hergang der Sache und die Gründe des Gesuch, oder die Rechtsertigungen der Parthenen und des Vers

fahrens dentlich und vollständig zu ersehen sind; so ist nicht nur erslaubt, sondern auch sehr nützlich, daß die höhere Behörde in ihrem Berichte nicht den Inhalt dieser Anzeige wiederhole, sondern sich bloß darauf beziehe und ihre Bemerkungen beysüge. Auf diese Art verskleinern sich die Actenstücke, die Uebersicht wird erleichtert, und viel Zeit wird gewonnen, die durch unnützes Abschreiben verschwendet wurde. Auch ist es nicht gleichgültig, ob mancher Staatsdiener nicht mehr unter der Last mechanischer Arbeiten seufzt, die seinen Geist lähmten und ihm sein Amt verleideten. Der größere Staatsmann kennt den Werth solcher Untergebenen. die seinen Zweck in ihren kleineren Wirskungskreisen mit Verstand und Eiser besördern, so wie der größere Feldherr auch den einzelnen Soldaten höher zu schätzen weiß, der nicht als blindes Werkzeug, sondern mit Vesonnenheit und Einsicht sich der Regel des Dienstes unterwirft.

# Ueber den staatswirthschaftlichen Werth eines Menschenlebens.\*)

Diese Schrift wurde im Jahre 1802 durch eine Preisaufgabe veranlaßt, die ber verstorbene Graf Berchtold in Mähren damals ausgesetzt hatte.

<sup>\*)</sup> Berfuche fiber Gegenstände der inneren Staatsverwaltung. VI. S. 135.

Die nachstehende Körneriche Schrift, durch eine Preisaufgabe des Grafen Berchtold veranlagt und bereits 1802 geschrieben, ward in den "Versuchen über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung" zuerst gedruckt. Nach einer Mittheilung körners an Goschen hatte das Manuscript eigenthumliche Schicfale gehabt. Alf Körner 1811 bie Berausgabe feiner gefammelten politifchen und staatswirthichaftlichen Auffähr plante, ichrieb er an den buchhändlerischen Frennd: "Neber den Werth des Lebens eines einzelnen Unterthans in staatswirthschaftlicher Hinsicht. Dieß Manuscript follen Sie mir erft wieder verschaffen helfen. In Mähren war nehmlich 1802 ein Preis wegen biefer Frage ausgesett worden. Ich schiefte meine Schrift nach der Borschrift an die herren André und Rinke in Brünn, vor dem letten December 1802 mit dem Motto: Genti date remque protemque et decus omne und meinem Namen in einem versiegelten Bebbel. Seit diefer Beit habe ich nichts von dem Erfolg ber Preisaufgabe gehört und neuerlich ben hiefigen Banquier Baffenge ersucht, an die Herren Andre und Rinke wegen meines Manuscriptes zu schreiben. Noch habe ich es aber nicht und es ware mir ein Gefalle, wenn Gie es mir vielleicht verschaffen tonnten." (Körner an Göjchen. Dresden, 12. April 1811. H. Dresdner Bibliothet.) Db nun durch Baffenge oder Göfchen - bas Manuseript wurde wieder herzugeschafft und bildete einen Sauptbestandtheil ber "Bersuche über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung", aus denen hier der Abbrud erfolgt.

giebt praktische Staatsmänner, die in den Fällen, wo unter zwen lebeln das kleinere zu wählen ist, einen Verstoß gegen allgemeine Grundsähe nicht schenen, aber einen Rechnungssehler sich ungern würden zu Schulden kommen lassen. Beh dieser Denkart sindet sich oft viel Talent und Charakter. Sie ist besonders Männern eigen, die nach hänstigen Ersahrungen über das Undesriedigende der Theorie bei den dringendsten Bedürfnissen der Geschäfte, sich zur ersten Pflicht gemacht haben, die Verhättnisse des einzelnen Falls von allen Seiten zu bestrachten, die Folgen der möglichen Entschlüsse sovn allen Seiten zu bestrachten, die Folgen der möglichen Entschlüsse sovn allen Seiten zu bestrachten, die Folgen der möglichen Entschlüsse sovsähl für das Beste halten, sest und was sie sodann nach reiser Wahl für das Beste halten, sest und beharrlich anszusühren, ohne selbst den Schein der Härte zu fürchten. Solchen Staatsmännern vorzuarbeiten ist die Bestimmung und das Verdienst der politischen Nechenkunst.

Daß auch der Werth des Menschen als ein Gegenstand der Berechnung augesehen wird, darf dem Philosophen nicht anstößig senn, Die Würde der menschlichen Natur wird nicht verkannt, wenn die Begriffe der Staatswirthschaft berichtigt werden. Den Reichthum des Staats zu erhalten und zu vermehren ist Pflicht, weil es im Zustande der Armuth an Mitteln sehlt, die wohlthätigen Zwecke der bürgerslichen Gesellschaft zu erreichen. Aber nicht oft und nachdrücklich genug kann die Wahrheit eingeschärft werden, daß nicht der llebersluß an Silber und Gold, nicht der Umfang des Gebiets, nicht die Fruchtbarkeit des Bodens, nicht der Vorrath an unterirdischen Produkten den vorzüglichsten Reichthum des Staats ausmacht, sondern daß seine

kostbarsten Schätze in seinen Bürgern bestehen. Wer diesen Satz durch Berechnungen noch einleuchtender zu machen sucht, bezweiselt deswegen gar nicht, daß der einzelne Mensch einen selbstständigen mit nichts in der sinnlichen Welt zu vergleichenden Werth habe. Ein solcher Werth wird vielmehr bei der vollkommnen Organisation des Staats vorausgesetzt. Das Ganze dient den einzelnen Theilen, so wie diese dem Ganzen, und jeder Bürger des Staats ist zugleich Mittel und Zweck an sich.

#### II.

Zwei Menschen, deren Leben in staatswirthschaftlicher Hinsicht einen vollkommen gleichen Werth hätte, würde man schwerlich unter dem zahlreichsten Volke sinden. Selbst wenn beide zur erwerbenden Classe gehören, und weder an Geschlecht noch Alter verschieden sind, so besitzt der eine mehr Gesundheit, Fleiß oder Geschicklichkeit, hat sich mehr Fertigkeiten erworden, oder steht in günstigern Verhältnissen, als der andre, und liesert daher einen größern Beitrag zu dem Versmögen des Staats. Dieser individuelle Werth kann bei gegenwärtiger Ausgabe nicht in Vetrachtung kommen.

Von anderer Art sind die Unterschiede der Classen. Es ist einslenchtend, daß der Nationalreichthum durch diesenigen Einwohner des Landes unmittelbar vermehrt wird, welche ein Produkt ihrer Thätigkeit ausweisen können, oder einen Theil ihres Erwerbes nach Bestreitung ihrer Bedürfnisse als jährlichen Gewinn zurücklegen. Daher in den Lehrbüchern der Staatswirthschaft der Borzug der erwerbenden Classe vor der verzehrenden.

Diese Classen von einander abzusondern scheint bei der gegenwärtigen Frage nöthig zu sehn, aber es würde zu weit führen, wenn auf die mannichsaltigen Unterabtheilungen der erwerbenden Classe Nücksicht genommen werden sollte. Die Berschiedenheit dieser Unterabtheis lungen ist aus dem Gesichtspunkt der Staatswirthschaft betrachtet nicht von solcher Erheblichkeit, daß nicht füglich ganz davon abstrahirt werden könnte, um das Geschäft der politischen Rechenkunst nicht zu verwickelt zu machen.

Man lese in Smiths Werke über den Nationalreichthum\*) die Betrachtungen über die verschiedenen Arten der menschlichen Thätigkeit. hier ift feine Spur einer Schätzung nach ihrem innern Werthe, die gang außer dem Gebiete der Staatswirthschaft liegt. Mur die allgemeinen Bedingungen werden untersucht, unter welchen die Bedürfniffe einer Nation befriedigt werden. Db diese Bedürfniffe edlere und geiftige, oder gemeine und thierische find, ob ihre Befriedigung bloß Fleiß und Genauigkeit, oder feltne Borzüge und Talente erfodert, fommt nicht in Betrachtung. Selbst auf den Umstand wird nicht Rücksicht genommen, daß einige Arten von Thätigkeit ein dauerndes Produkt zurnatlaffen, andere nicht. Denn der Menfch bedarf der Dienfte eben fo fehr als der Sachen, und er ift nicht reicher durch den Befit einer Waare, die zu einem langwierigen Gebrauche einmal gefertigt wird, als durch das Befugniß auf gewisse Arbeiten rechnen zu dürfen, die jährlich oder täglich verlaugt und geleiftet werden können. In der Größe des Gewinns, der ben ben mannichfaltigen Beschäftigungen erworben wird, scheint für den Gefichtspunkt ber Staatswirthschaft, der wichtigste Unterschied zu liegen, aber, wie Smith an dem angeführten Orte bemerkt, giebt es auch hier ein gewisses Gleichgewicht. Wenn gewisse Arbeiten beffer bezahlt werden, so ist dies in der Regel nur ein Erfat für die größern Beschwerden und Unannehmlichkeiten des Geschäfts, für die längere und mühsamere Borbereitung, für die Gefahr des ungewiffen Erfolgs und für die Einbuße in der Zeit, da der Arbeiter unbeschäftigt ift.

#### III.

So groß auch der Gewinn ist, den die erwerbende Classe dem Staate unmittelbar verschafft, so darf doch der mittelbare Einfluß der verzehrenden Classe auf den Nationalreichthum nicht verkannt werden. Der Wohlstand des Arbeiters beruht auf der Nachsrage nach der Waare, oder den Diensten, die er anzubieten hat. Wenig Länder haben den Vortheil durch Seehandel ihre Produkte über den ganzen Erdkreis zu

<sup>\*)</sup> B. 1. Cap. 8 und Cap. 10, Abschn. 1.

verbreiten. Soll der Manusakturist seinen Absatz auf entsernten Marktplätzen mit beträchtlichen Kosten aufsuchen, so entgeht ihm ein großer Theil seines Gewinns. Er hält es daher für einen sehr günstigen Umstand seine Käuser in der Nähe zu haben, auf ihr besonderes Besdürsniß Rücksicht nehmen zu können, und behm Creditgeben weniger zu wagen.

Ein Zuwachs der verzehrenden Classe hat daher immer eine Ber= mehrung der erwerbenden zur unmittelbaren Folge gehabt. Auch ift es nicht gleichgültig, ob dieselbe Summe von Landrenten oder Capitalzinsen von mehreren oder wenigern Personen verzehrt wird. Sind große Reichthümer in den Sänden einer geringen Anzahl, fo entsteht gewöhnlicher Beije ein unbegränzter Luxus, der nicht nach dem Seltnen und Ausländischen ftrebt, als die einheimische Induftrie befordert. Ift hingegen ein gewisser Wohlstand unter mehrere verbreitet, so giebt es mehr Beschäftigung für den Inländer. Der Trieb nach 3wedmäßigkeit. Bequemlichkeit und Eleganz in Wohnungen und Geräthschaften ift nicht auf wenige Grundbesitzer oder Capitalisten eingeschränkt. Wer nicht burch Pracht zu glänzen hoffen kann, sucht durch guten Geichmack sich auszuzeichnen, und findet dann auch einen Arbeiter in der Nähe, der sein Bedürfniß befriedigt. Der Abstand der verschiednen Boltstlaffen wird fleiner, und ihr Berhältniß für den einen Theil weniger drückend. Die Genüsse der Wohlhabenden sind für den beharrlichen Fleiß nicht unerreichbar, und diese Aufmunterung hat oft den besten Erfolg.

#### IV.

Bei dem besondern Werthe der verschiedenen Volkklassen darf man nicht stehen bleiben, wenn der gegenwärtigen Aufgabe Genüge geschehen soll. Für die staatswirthschaftliche Schätzung des Menschen überhaupt müssen allgemeine Gründe gefunden werden.

Der einzelne Mensch ist ein Theil der Bolksmasse, und hat in dieser Rücksicht einen staatswirthschaftlichen Werth, wenn alles Besonsdere des Geschlechts, des Alters und der Beschäftigung bei Seite gessetzt wird. Dieser Sat würde von einem Lande nicht gelten, wo der Fall einer übermäßigen Bevölkerung eingetreten wäre. Mehr Gins

wohner, als in dem Lande ihren Unterhalt finden könnten, wären allerdings für den Staat kein Gewinn. Allein wenn gleich die Mögslichkeit eines solchen Falls sich nicht bezweifeln läßt, so sind doch die meisten bekannten Bölker noch weit von dem höchsten Bevölkerungszustande entfernt.

Süßemilch 1) berechnet, daß auf einer deutschen Quadratmeile 6000 Menschen leben können, und seine Rechnung gründet sich auf ein Mittelverhältniß des Getreidelandes zu dem übrigen Flächenraum. Leeuwenhök 2) geht noch weiter. Nach seiner Angabe leben in der Provinz Holland auf der deutschen Quadratmeile 6493 Menschen, und eine solche Bevölkerung hält er auch in andern Ländern für möglich.

Man vergleiche hiermit die Nachrichten, welche Süßemilch 3) und Baumann 4) über die Volksmenge der meisten Staaten gessammelt haben. Nirgends findet sich nur eine Annäherung zu dem Bevölkerungszustande, den Leeuwenhök von der Provinz Holland angiebt. Das volkreiche Deutschland hat nur 2035 Einwohner auf die deutsche Quadratmeile, 5) China auf eben diesem Flächenranme 2900, andre Staaten weit weniger.

Mit Necht wird in manchen Ländern über die ungleiche Berstheilung der Volksmenge geklagt, und besonders über die Entwölkerung der Provinzen durch das Zuströmen der Einwohner nach der Hauptsstadt. Aber auch in diesem Falle läßt sich nicht behaupten, daß irgend ein Theil von der Volksmasse der Hauptstadt für den Staat entbehrlich seh. Was hier eingebüßt wird, macht die Provinz nicht reicher. Viels

<sup>1)</sup> Göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts II. B. 20. Cap. § 375.

<sup>2)</sup> Baumanns Anmert, im III. B. bes Güßemilchifden Werks, G. 336. f.

<sup>3)</sup> Um angef. Orte, § 378 ff.

<sup>4)</sup> In den Anmert. zu Gupemilchs Werte, III. B. G. 339 ff.

<sup>5)</sup> Die Bevölferung des Stifts Osnabrück wird von Baumann nach Möjer zu 4166 auf die Quadratmeile geschätzt; aber Möser selbst hat in der zweiten Ansgabe der patriotischen Phantasien, Th. I. S. 246 diese Angabe sir unrichtig und zu hoch erklärt.

mehr haben sie einen stärkern Abgang an Bevölkerung zu fürchten wenn sich mehrere nach der Hauptstadt drängen, um dort die entstandnen Lücken zu ergänzen.

Um den Verlust eines Theils der Volksmasse für den Staat genau zu schäßen, muß man die außerordentliche Einbuße von der gewöhnslichen unterscheiden, die durch die mittlere jährliche Mortalität im ordentlichen Lause der Natur verursacht wird. Letztere im Ganzen genommen ersetzt bei einem Volke überhaupt der jährliche Zuwachs an Gebornen. Aus den vorhandnen Geburts und Sterbelisten sind hierüber vielfältige Ersahrungen in dem Werke gesammelt, das Süßemilch unter dem Titel: die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts herausgegeben hat. 1) Nur bei den volkreicheren Städten zeigt sich ein jährlicher Ueberschuß an Gestorbenen. Auf dem Lande hingegen und in den kleineren Städten, auch bei ganzen Propinzen mit Einschluß der größern Städte ist außer dem Fall einer Epidemie die Zahl der Gebornen jährlich größer als die Mortalität. Nach Süßemilch 2) (äßt sich ein Mittelverhältniß der Gestorbenen zu den Gebornen von 10 zu 13 annehmen.

Es könnte scheinen, als ob durch diesen jährlichen Ueberschuß an Gebornen auch die außerordentlichen Einbußen des Staats an der Bolksmenge ersetzt würden. Allein dagegen ist erstlich zu erwägen, daß der jährliche Zuwachs an Bevölkerung ein Bortheil ist, auf den der Staat im ordentlichen Laufe der Natur zu rechnen hat, mithin für ihn schon dadurch ein Berlust entsteht, daß nach Albzug dessen, was zum Ersatz der außerordentlichen Einbußen ersodert wird, ein geringerer Theil dieses Zuwachses übrig bleibt. Hierzu kommt, daß bei der großen Mortalität der Kinder im ersten Jahre der Berlust an erwachsenen Personen mit dem Gewinn an Gebornen nicht im Gleichgewicht steht. Nach Süßemilchs Berechnungen, die sich auf eine große Anzahl von mannichsaltigen Sterbelisten gründen, läßt sich für einen mittleren Satz annehmen, daß jährlich von den Einwohnern

<sup>1)</sup> S. deffen I. B. das zweite und die folgenden Capitel.

<sup>2)</sup> Cap. 8. § 146.

eines Landes überhaupt  $^{1}/_{36}$  und von Kindern unter einem Jahre  $^{1}/_{4}$  stirbt.  $^{1}$ ) Ferner darf nicht übersehen werden, daß, wenn durch Auswanderung, Krieg, Epidemien oder außerordentliche Naturbegebensheiten ein beträchtlicher Verlust au Landeseinwohnern auf einmal entsteht, dadurch zugleich die Auzahl der Gebornen, welche die Einbuße ersehen sollen, sich vermindert.

Jeder außerordentliche Verlust, den der Staat an der Bevölkerung leidet, hat theils unmittelbare, theils mittelbare Folgen. Die unmittelbaren sind:

- 1) Einbuße am Ertrag ber Abgaben,
- 2) Einbuße an streitbarer Mannschaft; die mittelbaren Folgen sind:
  - 1) verspätigter Zuwachs der Volksmenge,
  - 2) verminderter Preis der Lebensmittel und der Wohnungen, wodurch die Grundstücke an Werth verlieren,
  - 3) verminderte Lebhaftigkeit des Geldumlaufs.

Dies sind die Punkte, welche bei einer staatswirthschaftlichen Schähung des Menschen überhaupt in Betrachtung kommen.

## V.

Es giebt einen Versuch, den Werth des einzelnen Menschen in staatswirthschaftlicher Hinsicht zu bestimmen, in den Schriften eines Mannes, der in der politischen Rechenkunst die Bahn gebrochen hat. Bei William Petty<sup>2</sup>) nemlich findet man solgende Berechnung. Er nimmt für England 6 Millionen Einwohner an, und rechnet auf seden Kopf im Durchschnitte den jährlichen Auswand zu 7 Pfd. Sterling. Dies giebt die Summe von 42 Millionen Pfund Sterling. Diese Summe besteht theils aus Landrenten, theils aus Capitalzinsen und andern persönlichen Renten, theils aus dem, was durch Arbeit versdient wird. Petty setzt voraus, daß die Landrenten in England 8 Millionen Pfund, und die übrigen Renten (personal estate) auch

<sup>1)</sup> I. B. Cap. 2. § 35. II. B. Cap. 22. § 461.

<sup>2)</sup> Several essays in political arithmetick. London 1755. 8. p. 123.

8 Millionen Pfund betragen. In diesem Falle bleiben 26 Millionen Pfund übrig, welche in England durch Arbeit erworben werden müssen. Zu 26 Millionen Pfund jährlich würde nach dem Zinssusse zu 5 Procent ein Capital von 520 Millionen ersodert. Dies Capital hält Petth für den Werth der ganzen Volksmasse in England. Auf jeden Kopf käme solchemnach  $86^2/_3$  Pfund, oder, das Pfund Sterling zu 6 Thlr. gerechnet, 520 Thlr. Petth nimmt die runde Zahl 80 Pfd. an, und rechnet auf jede erwachsene Person das Doppelte.

Er erklärte sich nicht darüber, worauf er die Ansätze von 8 Milstonen Pfund für die Landrenten, und von eben so viel für die übrigen Renten gründete. Ueber die Einkünfte der Grundstücke eines Landes läßt sich allenfalls aus dem Flächeninhalt, und aus der Anzahl der Fenerstätten eine ohngefähre Berechnung machen. Wüßte man diese Summe und den Betrag der Capitalzinsen in einem Lande, so wären alle Renten berechnet, weil sie entweder von Grundstücken oder von Capitalien gegeben werden. Aber wie läßt sich ein Ueberschlag machen, um die Summe der Capitale eines Landes zu bestimmen?

Sollte der Werth des einzelnen Menschen für den Staat, bloß in dem was er durch Arbeit verdient, bestehen, so würde sich dieser Werth bloß auf die erwerbende Classe einschränken. Gleichwohl ist bereits oben bemerkt worden, aus welchen andern Gesichtspunkten jede Bolksklasse geschätzt zu werden verdient.

Petty scheint besonders dadurch auf einen Abweg gerathen zu seyn, daß er für den einzelnen Menschen einen Geldeswerth bestimmen wollte. Nicht alles, was für den Staat einen Werth hat, und was er durch die Einbuße eines Theils seiner Volksmasse verstiert, läßt sich zu Gelde auschlagen.

## VI.

Die politische Rechenkunst hat es eigentlich nur mit großen Zahlen zu thun. Bleibt sie dabei stehen, den staatswirthschaftlichen Werth des einzelnen Menschen unmittelbar zu untersuchen, so weiß sie darüber sehr wenig anzugeben. Aber ganz anders ist der Fall, wenn der Berslust einer Anzahl von 1000 Personen geschätzt werden soll.

Sollte also nicht ein Versuch zu machen sehn, durch diesen Ums weg zu einer staatswirthschaftlichen Schätzung des einzelnen Menschen zu gelangen? Was von 1000 Personen gilt, gilt zum tausendsten Theile auch von jeder einzelnen.

Auf diese Art werden sich zuerst allgemeine Säte finden lassen, ohne auf das Besondere des Geschlechts, des Alters, und der Bolkseflassen drücksicht zu nehmen. Es kommt bloß darauf an, dassenige, was oben von den Folgen des Berlusts eines Theils der Bolksmasse überhaupt bemerkt worden ist, auf den Fall anzuwenden, da tausend Personen auf einmal eingebüßt werden. Ist dies geschehen, so bleibt alsdann nur noch übrig, über die merkwürdigsten Unterschiede der Menschen in Anschung ihres staatswirthschaftlichen Werths einige Betrachtungen anzustellen.

## VII.

Da jest in den meisten Ländern Consumtionsabgaben eingeführt sind, so erhalten die öffentlichen Cassen einen Theil von dem jährlichen Auswahle jedes Simvohners. Bei 1000 Personen läßt sich ein mittlerer Sat sinden, wie viel die jährlichen Ausgaben für jeden Kopf betragen.

William Petty<sup>1</sup>) nimmt 7 Pfund Sterling ober 42 Thaler für das jährliche Bedürfniß einer Person im Durchschnitt an. Er rechnet nemtich auf die Kost wöcheutlich 14 Gr., jährlich 30 Thaler 8 Gr. und auf die Kleidung jährlich 9 Thaler (als soviel im Jahr 1691, da Petty schrieb, eine Magd in der Provinz an Lohn jährlich erhielt), so daß für die andern Ausgaben noch 2 Thaler 16 Gr. übrig bleiben.

Davenant2), ein späterer politischer Schriftsteller, giebt 8 Pfund Sterling oder 48 Thaler zum Mittelsatz für den jährlichen Aufwand einer Person au.

Bei den deutschen Politikern finden sich kleinere Ansähe als 36 Gulden, welche von Sonnenfels<sup>3</sup>), und 20 Thaler, welche von Bielefeld<sup>4</sup>) dafür annimmt.

<sup>1)</sup> Am angef. Orte S. 123 und S. 172.

<sup>2)</sup> Political Works T. I. p. 140.

<sup>3)</sup> Grundfäße der Polizen, handlung und Finanzwissenschaft, Th. III. S. 83.

<sup>4)</sup> Lehrbegriff der Staatsfunft, Th. II. S. 512.

Wird aus dem höchsten Sate 48 Thaler und dem niedrigsten 20 Thir. das Mittel gezogen, so erhält man 34 Thir., eine Summe, die weder übertrieben, noch bei den verschiednen Preisen der Lebensmittel für die europäischen Länder im Durchschnitt genommen zu niedrig zu sehn scheint.

Der Antheil, welchen der Staat von den jährlichen Ansgaben jedes Einwohners erhebt, wird ebenfalls von den Theoretikern versichiedentlich angegeben. Petty 1) nimmt 1/10 an, womit auch Büsch 2) übereinstimmt. Der Marschall Vanban wollte bekanntlich alle Absgaben in einen königlichen Zehnten verwandelt haben. 3) Dagegen glaubt von Vielefeld 4), daß die Staatsabgaben auf 1/4 der jährstichen Einkünste jeder Person angenommen werden könnten, und von Justi 5) hält diesen Ansatzabar für sehr hoch, räumt aber ein, daß in den meisten europäischen Staaten dieses Verhältniß Statt finde.

Bwischen  $^1/_{10}$  und  $^1/_4$  ist das Mittel  $^7/_{40}$  oder beinahe  $^1/_6$ . Der 6. Theil von 34 Thlru. ist  $5^2/_8$  Thaler, also möchte 5 Thaler für einen Mittelsatz angenommen werden können. Wenigstens erreicht dieser Satz daszenige noch nicht, was Necker im Jahre 1785 auf einen Kopf an jährlichen Abgaben in Frankreich rechnete. Dies war 23 Livres 13 Sols 8 Deniers oder ohngefähr 5 Thlr. 22 Gr.

Vorausgesetzt nun, daß sulchemnach der Staat von 1000 Personen jährlich 5000 Ther. erhebt, so fragt sich, auf wie viel Jahre diese Einnahme in Anschlag zu bringen seh. Denn es darf nicht überssehen werden, daß der Staat eben diese 1000 Personen, die er in dem vorausgesetzten Falle durch eine außervrdentliche Ursache auf einmat verliert, nach einem gewissen Zeitraum auch im ordentlichen Laufe der Natur durch allmähliches Absterben eingebüßt haben würde. Es kommt also darauf an, ob sich die wahrscheinliche Lebensdauer dieser 1000 Personen einigermaßen berechnen läßt.

<sup>1)</sup> Am angef. Orte, S. 172.

<sup>2)</sup> Abhandlung von dem Geldumlauf, III. B. § 51.

<sup>3)</sup> Projet d'une dixme royale. 1707. 8.

<sup>4)</sup> Um angef. Orte, Th. I. S. 414.

<sup>5)</sup> System des Finanzwesens, S. 361.

<sup>6)</sup> De l'Administration des Finances de la France, T. I. Chap. 10.

Bei Vergleichung der nach dem Alter gesertigten Sterbelisten von mehreren Jahren und auß verschiedenen Städten und Bezirken, sindet sich eine ziemliche Uebereinstimmung in dem Verhältnisse der Todten jedes Alters zu der ganzen Summe der Mortalität. Um sich hiervon zu überzeugen, darf man nur die mannichsaltigen Listen dieser Art betrachten, welche Süßemilch innd Baumann?) gesammelt haben. Es läßt sich hierans nach Mittelverhältnissen berechnen, wie viele von 1, 2, 3 bis 100 Jahren unter 1000 Todten angenommen werden können. Ist dies gesunden, so weiß man zugleich die Summe der Lebensjahre dieser 1000 Verstorbenen, indem z. B. 250, die im 1. Jahre sterben, zusammen 250 Jahre, 89, die im 2. Jahre sterben, zusammen 178 Jahre n. s. w. gelebt haben. Eine solche Tabelle ist unter den Baumannischen die 20. und sie giebt nach den Süßemilchischen Besechnungen die Summe von

28,988.

Der tansendste Theil dieser Summe  $28^{988}/_{1000}$  ift die Zahl für die Jahre der mittleren Dauer des Menschenalters. Wenn nemlich alle von diesen 1000 Gestorbenen ein gleiches Alter erreicht hätten, so hätte jeder beinahe 29 Jahre gelebt. Ist aber die wahrgenommene Ordnung der Sterbenden nach dem Alter beständig und allgemein; so gilt eben dies auch von allen Gestorbenen überhaupt oder von dem ganzen Menschengeschlechte. Und was von dem Menschengeschlechte überhaupt, oder wenigstens von den europäischen Völkern anzunehmen ist, auf welche die Gesche der Wahrscheinlichseit des Absterbens nach dem Alter anwendbar sind, kann ohne Bedenken auch von einem jedem Theile der Volksmasse behauptet werden, beh dem man kein anderes Verhältniß der Lebenden von jedem Alter voraussetzt, als welches bei der Nation im Ganzen Statt sindet.

Von einer solchen Rechnung läßt sich daher auch für den gegenswärtigen Fall Gebrauch machen. Die tausend Personen, welche der Staat nach der Voraussetzung auf einmal verliert, sind von verschiesbenem Alter, und es ist keine Ursache gegeben, welche eine Abweichung

<sup>1)</sup> am angef. Orte, Th. II. Cap. 22.

<sup>2)</sup> Unmert. gum Gugemilchischen Berfe in beffen III. Theil, S. 389 u. f. Chr. Gottfr. Körners Gesammelte Schriften.

von dem gewöhnlichen Verhältnisse der Lebenden jedes Alters bewirkte. Indessen wird sich ohne Bedenken die Zahl 29 für die Jahre der mittsleren Lebensdauer dieser 1000 Personen annehmen lassen, da aus der 22. Baumannischen Tabelle, Nr. 4, sich eigentlich die Zahl

29918/1000

ergeben würde, diese Baumannische Tabelle aber der Süßemilchischen zu dem gegenwärtigen Behnfe noch vorzuziehen sehn dürfte. Beh der Süßemilchischen Tabelle sind nehmlich auch die Sterbelisten von Paris und London, ingleichen einige Jahre von Wien, die sich durch epidemische Kinderkrankheiten auszeichneten, nebst andern zum Grunde gelegt. Baumann hingegen hat aus den Listen der Churmärkischen Dörfer und Städte mit Inbegriff der Stadt Berlin seine Tabelle gesertigt, und die Jahre der Epidemien beh Berechnung der Mittelverhältnisse weggelassen.

Durch den Verlust von 1000 Personen entbehrt also der Staat auf 29 Jahre eine jährliche Einnahme von 5000 Thlrn. nach obigen Voraussetzungen. Es bleibt hieben nur noch die Frage übrig, ob sich der Werth einer solchen 29 jährigen Rente in einer ganzen Summe angeben lasse. Hierüber sindet man Rechnungen ben den Schriftstellern über Leibrenten und Tontinen.

Deparcieux<sup>1</sup>) hat in der dritten Tabelle seines Werks nach dem Zinsssuße zu Fünf vom Hundert das Capital berechnet, welches man geben muß, um dafür auf eine gewisse Anzahl Jahre 100 Livres jährlich zu empfangen. Nach dieser Tabelle (welche in dem Süßes milchischen Werke die 29. des 2. Theils ist), wären auf 29 Jahre für 100 Livres 1514 Livres 1 S. 10 Den. zu zahlen, also für 5000 Thaler oder 20,000 Livres

302,818 Livres 6 S. 8 Den., welches etwas über 75,704 Thlr. beträgt.

#### VIII.

Ueber die streitbare Mannschaft in England liefert Petth2) eine Berechnung. Er nimmt 6 Millionen überhanpt und 3 Millionen für

<sup>1)</sup> Essay sur les probabilités de la durée de la vie humaine, Paris 1746. 4.

<sup>2)</sup> Am angeführten Orte, S 134.

das männliche Geschlecht zur Volksmenge an. Auf diese Zahl rechnet er 200,000 unverhenrathete Mannspersonen zwischen dem 16. und 30. Jahre, die sich von ihrer Arbeit nähren. Diese sind nach seinem Vorschlage zur Landmiliz zu gebrauchen.

Nach einer Berechnung von Hallen, die Stewart 1) anführt, beträgt die Anzahl der wehrhaften Männer zwischen 18 und 56 Jahren 1/4 der ganzen Population, also

250

auf 1000 Personen.

Dies stimmt ziemlich mit Banmanns? Mngabe überein, die in einer auf die Sterbelisten der Landlente gegründeten Tabelle das Bershältniß der streitbaren Mannschaft zur ganzen Volksmenge sindet, wie 8208 zu 32,310 oder wie 1 zu 3%,10.

Die Berechnungen der streitbaren Mannschaft aus der ganzen Bolksmenge gründen sich erstlich auf den Sat, daß die Anzahl der behden Geschlechter wenigstens in Europa für ohngefähr gleich im Ganzen angenommen werden kann. Süßemilch hat im 21. Capitel seines angeführten Werks die hieher gehörigen Ersahrungen gesammelt, und das Resultat seiner Bemerkungen ist, 3) daß zwar um  $^{1}/_{20}$  bis  $^{1}/_{25}$  mehr Knaben geboren werden, aber von den Knaben  $^{2}/_{25}$  mehr als von den Mädchen in dem ersten Jahre der Kindheit sterben, mithin dadurch ein ziemliches Gleichgewicht zwischen behden Geschlechtern bewirft wird.

Ein zwehter Umstand, der zur Berechnung der wehrhaften Männer dient, ist das Berhältniß der Lebenden des Alters zwischen 18 und 56 Jahren zu der gauzen Bolksmenge, welches aus den Sterbelisten nach dem Alter gefolgert werden kann.

Wenn nehmlich für die Grade der Sterblichkeit nach dem Alter sich ein Mittelverhältniß angeben läßt, so sind die Folgen eines solchen Verhältnisses für einen Zeitraum, der das höchste Alter in sich begreist, zu berechnen. In jedem Jahre müssen so viel von jedem Alter vorshanden seyn. daß in den folgenden Jahren das Verhältniß der Sterbs

<sup>1)</sup> Untersuchung der Grundsätze der Staatswirthichaft, 1. B. 15. C.

<sup>2)</sup> Am angef. D. Th. III. S. 408.

<sup>3)</sup> Am angef. D. Th. II. Cap. 21. § 433.

lichkeit nach dem Alter sich gleich bleiben kann. Ist nehmlich 3. B. unter 1000 Todten 1 von 100 und 1 von 99 Jahren, so muß in jedem Jahre 1 Person von 100 und 2 von 99 Jahren leben, weil die hundertjährige des folgenden Jahres in dem jezigen unter den 99 jährigen begriffen ist. Eben dies gilt von jeder Stuke des Alters. Es können von jedem Alter nicht weniger vorhanden sehn als nach der angenommenen Ordnung von diesem Alter selbst vor Ablauf des Jahres und von allen höheren Altern in den folgenden Jahren sterben werden.

Auf diese Art hat Baumann nach Lamberts 1) Vorschriften eine Tabelle aus den Sterbelisten der Churmark nach dem Alter besrechnet, welche die Lebenden von jedem Alter für eine Population ansgiebt, deren Mortalität 1000 Personen jährlich beträgt. 2)

Nach dieser Tabelle leben unter einer solchen Volksmenge 19,061 Versonen

über 18 Jahre und

3626 Perfonen

über 56 Jahre.

Lettere von ersteren abgezogen, bleiben

15435

übrig, wovon die Sälfte

7717

nach obiger Voraussetzung auf das männliche Geschlecht zu rechnen ift. Die ganze Volksmenge, von welcher 1000 jährlich sterben, beträgt nach der Baumannischen Tabelle

29,918 Personen.

Bu diesen verhalten sich 7717 wie

1 zu 36767/7717 ober 3,87...

Wird also das Verhältniß wie 10 zu 38 angenommen, so kann man auf 1000 Personen, welche der Staat auf einmal verliert,

260 streitbare Männer

rechnen.

<sup>1)</sup> Beyträge zum Gebrauch der Mathematik 2c. Th. III. S. 476.

<sup>2)</sup> Am angef. O. Th. III. Tab. 22. N. 4.

#### IX.

Nach den von Süßemilch gesammelten Ersahrungen ist jährlich ben einem ganzen Volke ein Ueberschuß der Gebornen über die Zahl der Sterbenden, so daß das Mittelverhältniß der Todesfälle zu den Geburten sich wie

## 10 au 13

annehmen läßt. 1)

Das Mittelverhältniß der Sterbenden zu den Lebenden ist nach Süßemilch ben großen Volksmassen jährlich wie 1 zu 36,2) mithin beträgt die Mortalität von 1000 Lebenden

## jährlich 28.

Dies giebt nach dem Verhältniß von 10 zu 13 einen jährlichen Zuwachs der Population von

## 8 Lebenden,

welcher auf 80 Jahre 640 Lebende beträgt. Mit der Zahl der Lebenden wächst aber immer die Zahl der jährlichen Todesfälle, und zugleich auch der Zuwachs au Geburten. Nach 5 Jahren nehmlich hätten sich unter obigen Boraussetzungen 1000 Lebende um 40 vermehrt. Bon diesen sichrlich 1, also in 10 Jahren 10 und der Ueberschuß an Gebornen beträgt in 10 Jahren 3.

Hierauf gründet sich für einen Zeitraum von 80 Jahren folgende Berechnung:

Durch den jährlichen Ueberschuß an Gebornen vermehren sich 1000 Personen in 30 Jahren nicht nur um 640, sondern die Bersnehrung wächst von 5 zu 5 Jahren auf solgende Art:

Vom 6. bis zum 80. Jahre um 22.

| = | 11. | = | = | = | = | = | 21. |
|---|-----|---|---|---|---|---|-----|
|   |     |   |   |   |   |   |     |

= 16. = = = = = 19.

= 21. = = = = 18.

= 26. = = = = = 16. = 31. = = = = = 15.

<sup>1)</sup> Am angef. D. Th. I. Cap. 8. § 146.

<sup>2)</sup> Am augef. D. Th. I. Cap. 2. § 35.

| Vom | 36. | bis | zum | 80. | Jahre | um | 13.  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|------|
| =   | 41. | =   | =   | =   | =     | =  | 12.  |
| =   | 46. | =   | =   | =   | =     | =  | 10.  |
| =   | 51. | =,  | =   | =   | =     | =  | 9.   |
| =   | 56. | =   | =   | =   | =     | =  | 7.   |
| =   | 61. | =   | =   | =   | =     | =  | 6.   |
| =   | 66. | =   | =   | =   | =     | =  | 4.   |
| =   | 71. | =   | =   | =   | =     | =  | 3.   |
| =   | 76. | =   | =   | =   | =     | =  | 1.   |
|     |     |     |     |     |       | 1  | 176. |

Der Zuwachs an Bevölkerung also, ber von 1000 Lebenden in einem Zeitraume von 80 Jahren sich erwarten läßt, beträgt zusammen 816 Versonen

und diesen Vortheil entbehrt der Staat ben einem Verlust von 1000 - Bersonen.

Eben diese Einbuße läßt sich auch aus einem Mittelverhältnisse der stehenden Ehen zu der Anzahl der Lebenden, und aus der wahrsgenommenen mittleren Fruchtbarkeit der Ehen berechnen.

Auf 1000 Lebende rechnet

Ring 1) 173,

Strunk2) 193 und

Baumann 3) 175 stehende Chen.

Auf 9 stehende Ehen werden von Süßemilch4) 2 Geburten angenommen. Dies giebt auf 175 Ehen 38 Geburten, mithin einen jährlichen Ueberschuß von 10 über die Anzahl der Todesfälle, die zu  $^{1}/_{36}$  auf 28 angenommen werden. Ein solcher jährlicher Zuwachs besträgt in 80 Jahren 800 Personen.

#### X.

Der Preis jeder Waare wird bekanntlich durch die Concurrenz der Verkäufer und Käufer bestimmt. Bleibt die Concurrenz der Ver-

<sup>1)</sup> j. Süßemilch am augef. D. Th. II. Cap. 25. § 555.

<sup>2)</sup> desgleichen.

<sup>3)</sup> Baumanus Aumerk. zu Sußemilche Werke Th. III. S. 144.

<sup>4)</sup> Am angef. O. Th. I. S. 230 u. f.

täufer unverändert, während daß sich die Nachfrage der Käufer versmindert, so zeigt sich ein Fallen der Preise in eben dem Verhältnisse, in welchem die verminderte Nachfrage zu der vorherigen steht.

Lebensmittel und Wohnungen gehören zu den allgemeinen menschlichen Bedürsnissen. Nach benden muß die Nachfrage sich vermindern, wenn der Staat auf einmal 1000 Personen verliert.

Die Consuntion eines einzelnen Lebenden an Getreide läßt sich im Durchschnitt berechnen, ist aber in jedem Lande verschieden, nachs dem die gewöhnliche Nahrung mehr aus Brod, Fleisch, oder Gemüsen besteht. Weiß man den inländischen und ausländischen Getreide Absate eines Bezirks überhaupt, so läßt sich davon das Bedürsniß einer Ansahl von 1000 Personen nach der Gewohnheit des Landes abziehen, und wie der Rest des Getreide Absates zu dessen vorheriger Duanstität sich verhält, so wird sich auch der verminderte Preis des Getreides zu denen der Preise zu den vorherigen derhalten. Ist aber die Preisverminderung dauernd, wie in dem Falle, da der Verlust von 1000 Personen nur spät wieder ersetzt wird, so fällt auch der Werth der Grundstücke vershältnißmäßig mit dem Preise ihres Ertrags.

Bey den Wohnungen ist die Berechnung leichter. Es läßt sich ein mittleres Quantum angeben, was man auf jeden Kopf jährlich für das Bedürsniß der Wohnung rechnen kann. Der Ansat von Sechs Thalern dürste in den meisten Fällen nicht zu hoch sehn. Es wären also für eine Stadt von 20,000 Einwohnern 120,000 Thir. jährlich auf die Wohnung zu rechnen. Durch einen Versust von 1000 Perssonen würde nun diese Summe um 6000 Thir. vermindert.

#### XI.

Die Quantität des Geldnmlaufs ist das Produkt der circulirenden Geldmasse in die Geschwindigkeit der Circulation. Auch durch eine kleinere Geldmasse kann bei öfterem Umsatz eine große Summe von Zahlungen bestritten werden.

Nach der Bolksmenge eines Landes und den ohngefähren jährlichen Bedürfnissen einer jeden Person läßt sich die Summe der jährlichen Zahlungen berechnen, die zum inländischen Verkehr erforderlich sind. Es ist oben (VII) 34 Thir. jährlich auf jeden Kopf angenommen worden. Dies betrüge also 34,000 Thir. auf 1000 Personen.

Dies ist die Summe, welche der Staat bei einem Verlust von 1000 Personen an der Summe des jährlichen Geldumlauss einbüßt. Die vorhandene Geldmasse geht durch wenigere Hände, weil sich die Nachsrage nach Diensten und Waaren um so viel vermindert, als das Bedürsniß von 1000 Personen beträgt. Der Schaden, welcher daraus für die Nationalindustrie entsteht, ist einleuchtend, ob er sich gleich nicht in Zahlen angeben läßt.

## XII.

Was bisher bemerkt worden ist, gilt von dem Verlust einer Ansahl von 1000 Personen überhaupt. Es bleibt noch übrig den bessondern Nachtheil zu betrachten, der durch die Unterschiede der Volkssklassen, bei welchen der Verlust sich ereignete, oder durch die Ursachen dieses Verlusts bestimmt wird.

Bei der erwerbenden Volksklasse tritt der Umstand ein, daß sie im Ganzen genommen jährlich von ihrem Gewinn etwas zurücklegt, und dadurch das Nationalkapital vermehrt. Dieser jährliche Zuwachs des Nationalkapitals würde sich berechnen lassen, wenn der Betrag des mittleren Arbeitslohns gefunden wäre, von welchem man sodann den mittlern jährlichen Auswand abzuziehen hätte.

Es ist bereits bemerkt worden (II.), daß die Verschiedenheit des Lohns bei den mannichsaltigen Beschäftigungen nicht so beträchtlich ist, als sie auf den ersten Blick scheint, und daß durch verschiedne Umsstände bei der Bezahlung der Dienste ein Gleichgewicht bewirkt wird. Smith 1) hat daher ein solches mittleres Arbeitssohn berechnet und zwar

für London auf 1 Schilling 6 Pence,

= Cdinburg = — = 10 = = Schottland = — = 8 =

Das Mittel zwischen 1 Sch. 6 P. und 8 P. ist 13 Pence oder 7 Gr. 7 Pf. ohngefähr. Rechnet man auf das Jahr 300 Arbeitstage, so beträgt dies zusammen

94 Thir. 19 Gr.

<sup>1)</sup> Vom Nationalreichthum, B. I. Cap. 8.

Hierbei ist aber in Anschlag zu bringen, daß in der Regel auf jede Familie nur 2 arbeitende Personen angenommen werden können. Süßemilch 1) rechnet auf eine Familie in Dörfern  $4^2/_5$ , in Städten  $4^1/_2$  Personen. Man nehme also 9 Personen auf 2 Familien an, so haben 4 Arbeitende für die Bedürsnisse von 9 Lebenden zu sorgen. Diese betragen zu 34 Thlr. auf den Kopf 306 Thlr. Wird diese Summe von dem jährlichen Erwerb der 4 Arbeitenden, welcher zussammen

379 Thaler 4 Gr.

beträgt, abgezogen, so bleibt

73 Thaler 4 Gr.

als der jährliche Gewinn von 4 Arbeitenden übrig, wovon auf jede arbeitende Verson

18 Thaler 7 Gr.

zu ihrem Antheil fommt.

## XIII.

Durch eine Verminderung der erwerbenden Classe entsteht auch eine Erhöhung des Arbeitslohns. Der Preis der Dienste ist so wie der Preis jeder Waare von der Concurrenz der Käuser und Verkäuser abhängig. Ist das Bedürsniß der Arbeit unverändert, so muß mehr dafür geboten werden, wenn wenigere dazu bereit sind.

Wäre die Anzahl der erwerbenden Classe von einer gewissen Art der Beschäftigung in einem Bezirk bekannt, so würde sich das Bershältniß angeben lassen, um welches das Arbeitslohn bei Verminderung der Arbeitenden sich erhöhen würde, im Fall die Nachstrage nach dieser Arbeit unverändert bliebe. Ze größer der Theil ist, der von einer gewissen Classe von Arbeitern für den Staat verloren geht, desto besträchtlicher ist die Erhöhung des Arbeitslohns, die daraus entsteht.

Bekannt sind aber die Nachtheile, welche ans der Theurung des Arbeitslohns für den Ertrag der Grundstücke, für den Absah der insländischen Manufacturen, und für die unmittelbaren Bedürsnisse des Staats erwachsen.

<sup>1)</sup> am angef. Orte, Th. I. Cap. 6. § 122.

#### XIV.

Nicht jede Art des Verlusts einer Anzahl von Menschen ist für den Staat von gleich schädlichen Folgen. In einigen Fällen darf man früher, in andern später hoffen, die Lücke wieder ergänzt zu sehen.

So sehr auch die Anzahl der todtgebornen Kinder die Ausmerksfamkeit des Staats verdient und kräftige Maßregeln zu Verbesserung des Hebammenwesens ersodert, so wird doch dieser Verlust durch den jährlichen Ueberschuß der Gebornen bald wieder ersetz, und die Ginsbuße für den Staat besteht eigentlich in einem verminderten Zuwachsder Bevölkerung. Von anderer Art ist der Verlust an Erwachsenen. Wegen der großen Mortalität der Kinder in den ersten Jahren darf eine bedeutende Anzahl der Gebornen bei dem jährlichen Ersatz nicht in Anschlag gebracht werden.

Bas daher der Krieg dem Staate an Menschen gekostet hat, ist noch bemerkbar nach einer langen Reihe von Jahren. Eben dieses gilt von den Auswanderungen, die oft besonders einen Verlust in der erwerbenden Classe verursachen.

Durch ansteckende Krankheiten und andere Unglücksfälle, die sich über jedes Geschlecht und Alter verbreiten, wird die Nation in den frühern Zustand der angehenden Bevölkerung zurückgeworsen. Es kommt alsdann darauf an, ob sie durch Umstände begünstigt wird, die eine schnelle Vermehrung der Volksmenge bewirken. Unter diese gehören vorzüglich ein glückliches Klima, unverdorbene Sitten bei einer überswiegenden Mehrzahl der Nation, eine wohlthätige Staatsversassung, eine milde Regierung, und vielfältige Gelegenheiten zum Erwerb.

Dem gesunden und fraftvollen Staate fehlt es überhaupt für jede unverschuldete Bunde nicht leicht an Mitteln der Beilung.

Ueber die brauchbarste Battung statistischer Tabellen.\*)

<sup>\*)</sup> Berfuche über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung. VII. S. 165.

Dieser Aufsah Körners war 1811 geschrieben, da er zu denjenigen gehörte, welche Körner als Bestandtheile der im Jahre 1812 Göschen angetragnen Sammlung politischer Schriften aufzählt. Der Abdruck ersolgt aus den "Versuchen über Gegenstände der inneren Staatsverwaltung." enn das Bedürfniß entsteht, über die Kräfte des Staats und den Zustand der Nation sich Nachrichten in bestimmten Zahlen zu verschaffen, so zeigt sich sehr bald, wie mangelhaft und großentheils unzuverlässig die Anzeigen sind, die über die wichtigsten statistischen Fragen von den Unterbehörden eingesodert werden. Zur Entschuldigung der Obrigseiten gereicht hierbei, daß sie ost mit andern Officialarbeiten überhäuft sind, und es ihnen an Zeit und Gelegenheit sehlt, die ershaltenen unrichtigen Angaben aus anderwärts erlangten Notizen zu verbessern. Es fragt sich daher, ob nicht etwas Brauchbares von den Behörden geliesert werden würde, wenn man weniger von ihnen verslangte.

Durch die politische Rechenkunst soll aus dem Bekannten das Unsbekannte gesunden werden. Ihr Verfahren beruht auf Wahrscheinlichskeiten und es dient bloß, um sich der Wahrheit zu nähern. Aber eben dies ist für den Staatsmann hinlänglich bei einem Lande von wenigstenseiner Million Einwohner, wobei ein Irrthum in kleineren Zahlen nicht in Vetrachtung kommt. Wenige aber zuverlässige Zahlen geben daher einen reichhaltigen Stoff zu den interessantesten statistischen Verechsnungen, so wie bei der trigonometrischen Landesvermessung wenig gesmessen, aber desto mehr aus den Gesehen des Drehecks gesolgert wird.

Die schwedische Regierung hat schon im Jahre 1746 die Nothwendigkeit gut eingerichteter statistischer Tabellen eingesehen, Vorschläge und Vemerkungen darüber sinden sich in den Schriften der dortigen Akademie der Wissenschaften, und die Benutzung solcher Tabellen ist im Jahre 1749 einer besondern Commission ausgetragen worden. Seit dieser Zeit sind in der politischen Rechenkunst beträchtliche Fortschritte geschehen, manche zeither eingesoderte Anzeigen werden entbehrlich, und bei andern kann den Behörden mehr Zeit gelassen werden, sich zus verlässige Nachrichten zu verschaffen.

Unter die entbehrlichen Tabellen gehören die Consumentenver= zeichniffe nach dem Geschlecht und Alter, und die speciellen Auzeigen über den Ertrag der Ernte. Ift aus den Sterbeliften zu erfeben, wie sich die beiden Geschlechter und die verschiedenen Alter in Un= sehung der Mortalität gemeinjährig gegeneinander verhielten, so läßt sich daraus, wie in der Folge gezeigt werden wird, die Auzahl der Lebenden von beiden Geschlechtern und jedem Alter mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit berechnen, und der Staatsmann erhalt auf diese Art vielleicht sogar richtigere Zahlen, als aus den Angaben der Hausbesither, von benen besonders in größeren Städten eine genaue Er= örterung über ihre Miethleute sich schwerlich erwarten läßt. Die Quan= tität der landwirthschaftlichen Produkte wird man ebenfalls von dem Erbauer felbst nie mit Genanigkeit und Zuverläffigkeit erfahren, aber aus andern in der Folge zu erwähnenden statistischen Anzeigen laffen sich über die Production der Landwirthschaft Zahlen finden, die sich im Durchschnitte von der Wahrheit wenig entfernen, und daher hinreichend sind, die Schritte der obern Landesbehörden in manchen wich= tigen Fällen zu leiten.

Dagegen würde man ohne Bedenken jährliche Anzeigen erfodern können

- a) über die Anzahl ber Gebornen von beiden Geschlechtern, mit Bemerkung der unehelichen Kinder;
- b) über die geschlossenen Chen;
- c) über die getrennten Chen;
- d) über die Mortalität, nach dem Geschlecht und Alter, und zwar bei dem letzteren nach den Classen von Kindern unter 1 Jahre, Kindern zwischen 1 und 10 Jahren, jungen Personen zwischen 10 und 20 Jahren, Personen zwischen 20 und 60 und Personen über 60 Jahre, serner nach den Krankheiten, auch mit Bemerkung der Todtgebornen und Selbstentleibten;

- e) über die Angahl der Communifanten;
- f) über die Beschaffenheit der Ernte;
- g) über die vertheilten Gemeinheiten;
- h) über die neuerbauten Säufer, und
- i) über die etwa eingetretenen Calamitäten, an Feuer= und Wasser= Schäden, Raupenfraß, Hagelschlag, Viehsterben und bergleichen.

Neber die vier setzten Bunkte würde die Obrigkeit jedes Orts, über die getreunten Ehen jede geiftliche Behörde, und über die übrigen Gegenstände jeder Pfarrer für seine Parochie die jährlichen Anzeigen einzusenden haben.

Alle diese Notizen verlieren einen großen Theil ihrer Branchbarkeit, wenn sie durch Mittelinstanzen aufgehalten werden und spät
an die obere Behörde gesangen. Dies wäre dadurch zu vermeiden,
daß jeder Pfarrer an seinen Superintendenten, und jede Unterobrigkeit
an den Bezirksbeamten in der ersten Woche des Januars die Anzeige
über das vergangene Jahr einsenden müßte, und sodann in der folgenden Woche die Superintendenten und Beamten diese Anzeigen im
Originale, und ohne daraus Tabellen für größere Bezirke zu fertigen,
unmittelbar ben der zu dem Tabellenwesen verordneten Commission
einzureichen hätten.

Von der Tabellencommission wäre ein beträchtlicher Theil dieser Anzeigen erst nach einem größern Zeitraume zu benußen, aber ein anderer Theil würde sogleich zu einer allgemeinen Darstellung mehrerer sür den Staatsmann wichtiger Ereignisse des vergangenen Jahrs hinslänglichen Stoff liesern. Beh den jährlichen Tabellen der Commission aber möchte eine zu große Umständlichkeit und eine unnöthige Bersvielsättigung der Arbeit zu vermeiden sehn, damit die Uebersicht des Ganzen noch vor Ablauf des Jannars dem Regenten vorgelegt werden könnte. Dies wäre nicht unmöglich, wenn man sich auf dreh Tabellen beschränkte, als eine über den Zuwachs der Bevölkerung in jedem Amtsbezirke durch den Ueberschuß der Gebornen über die Gestorbenen, mit Bemerkung des Unterschieds gegen das vorhergehende Jahr—eine über die Mortalität jedes Amtsbezirks nach den Krankseiten, die unter gewisse Hanptrubriken zu bringen wären, mit Bergseichung der

Totalsumme gegen das vorhergehende Jahr — und eine über die Beschaffenheit der Ernte, die neuerbauten Häuser, die vertheilten Gemeinheiten und die eingetretenen Calamitäten in jedem Amtssbezirke.

Auf diese Art wären die jährlichen Geschäfte der Tabellencommission nicht von beträchtlichem Umfange, und eben dadurch würde sie
im Stande sehn, desto mehr nach Ablauf einer größern Periode zu
leisten. Der Unterschied einzelner Jahre ist beh mehreren Punkten für
den Staatsmann unerheblich, und es entsteht daher das Bedürsniß
solcher Tabellen, aus denen die Zeiträume von wenigstens 5 Jahren
in Ansehung gewisser Gegenstände mit einander verglichen werden
können. In einem Lande, wo die ordentlichen ständischen Bersammlungen jedesmal nach Bersluß von sechs Jahren gehalten werden, würde
das letzte Jahr vor einer jeden solchen Bersammtung dazu anzuwenden
sehn, um durch die Arbeiten der Tabellencommission zu einer möglichst
vollständigen statistischen Uebersicht des Landes zu gelangen.

Materialien hierzu wären theils aus den vorhin erwähnten jährlichen Anzeigen zu entnehmen, theils von fämmtlichen Behörden einzusammeln, die über die wichtigsten Objekte Auskunft geben könnten. Solche Objekte sind hauptsächlich:

1. Der Flächeninhalt der Felder, Wiesen, Hölzer, Lehnden und Teiche in jedem Amtsbezirke. Beh den Domainen des Regenten kann die Finanzbehörde hierüber Nachricht geben, bei dem Privateigenthum hingegen wird man auf die Anzeigen der Besitzer allein sich nicht verlassen können, sondern auf Controllen zu denken haben. In einem Zeitraume von 6 Jahren aber werden sich Gelegenheiten sinden, manche unrichtige Angabe zu berichtigen. Beh verschiedenen Commissionen, bei Gütertazationen, beh Räusen und ähnlichen Geschäften werden über diese Punkte Nostizen erlangt, die nur sorgfältig ausbewahrt, und mit den Angaben der Eigenthümer verglichen werden müssen. Auch wird der Eigenthümer wenige Veranlassung haben, die wahren Umsstände zu verhehlen, wenn der Ersolg das Vorurtheil widerlegt, daß es hierbeh auf irgend eine Beschränkung oder auf neue

- Steuern abgesehen sen. Mit jeder Periode dürften daher diese Berzeichnisse ber Wahrheit immer näher kommen.
- 2. Die gewöhnliche Eintheilung des Ackerlandes nach den verschiedenen Culturen und die Quantität der Brache' in jedem Amtsbezirke.
- 3. Der mittlere Kornertrag jeder Getreide= Battung.
- 4. Der mittlere Raufpreis eines Acters Feld, Biefe, Solz 2c.
- 5. Der Mittelpreis des Tagelohns auf dem Lande und in den Städten.
- 6. Die Anzahl der Pferde, des Rindviehs, der Schafe, Schweine, Ziegen und Bienenkörbe.
- 7. Die Anzahl der Häuser.
- 8. Die Anzahl der Mühlen von jeder Gattung, der Kalkbrennereien, Ziegelbrennereien, Glashütten, Bitriolölbrennereien und anderer größeren Fabrikanstalten.
- 9. Die Anzahl der Spinnmaschinen mit Bemerkung der Zahl und Spindeln.
- 10. Die Anjahl der Fabrikanten in Wolle, Flachs, Baumwolle, Hanf, Seide, Filz, Leder und Metallen.
- 11. Die Anzahl aller übrigen Handwerksmeister.
- 12. Der Mittelpreis der Wohnung eines Handwerkers oder Fabrifanten in Städten überhaupt, und in den Fabrikstädten insbesondere.
- 13. Die aus den Personensteuerlisten anzugebende Zahl der Geist. lichen, Staatsdiener, Advokaten, Aerzte, Schuldiener, Kauflente und Künstler.
- 14. Die Anzahl der Almosenpercipienten in jeder Stadt.
- 15. Die Schuldenmaffe ber Städte.
- 16. Der Ertrag der Fleischsteuer, Weinsteuer und aller übrigen Consumtionsabgaben zusammen, mit Absonderung der Dörfer eines Umtsbezirks von den Städten und der Fabrikstädte von den übrigen Städten.
- 17. Der Ertrag der Grundsteuer, mit Absonderung der Städte von den Dörfern.

- 18. Der Ertrag ber auf gewisse Sauptrubriken gebrachten Gewerbes fteuern.
- 19. Der Ertrag der Consumtionsabgaben von einzelnen besonders wichtigen Artikeln.
- 20. Die Quantität und den Werth der verschiedenen Produkte des Bergbaues.
- 21. Die Anzahl der Berg= und Hüttenleute.
- 22. Der Extrag der Eingangs= und Ansgangsimposten von allen belegten Waaren überhaupt und von einzelnen besonders wich= tigen Artikeln, und
- 23. Der Ertrag aller Bölle, die von Pferdeslast erhoben werden, ins gleichen der Basservolle vom Gewicht.

Bey benjenigen Punkten, welche einen Mittelpreis ober ben Erstrag einer Abgabe betreffen, wäre die Angabe nach einem sechsjährigen Durchschnitte, bey den übrigen Punkten aber nach dem Zustande des letzen Jahres zu bestimmen.

Alle diese Anzeigen dürfen bei der Tabellencommission nicht später einlangen, als vor Ablauf der erften Balfte bes Jahres, in welchem diese Commission ihre Hauptarbeiten zu beendigen hat. Dies ift möglich, wenn die obrigkeitlichen Anzeigen in den ersten dren Monaten diefes Jahres ben dem Bezirksbeamten eingehen, diefer in eben diefer Beit bloß basjenige hinzufügt, was die feiner eigenen Jurisdiction unterworfenen Ortschaften betrifft, und fodann biefes nebst sämmtlichen eingegangenen Nachrichten im Driginale bem vorgesetten Amtshaupt= mann binnen der zweh erften Monate des zwehten Bierteljahrs über= sendet. Die Frist von zwen Monaten foll dazu dienen, daß der Beamte aus den ben ihm vorhandenen Nachrichten manche Angabe berichtigen, und dieserhalb Anmerkungen benlegen könne, und in eben dieser Absicht kann dem Amtshauptmanne noch ein Monat eingeräumt werden, che er fämmtliche Anzeigen, ohne sie weiter zu bearbeiten, ben der Tabellencommission einreicht. Ueber den Ertrag der Abgaben können die erforderlichen Nachrichten auf dem fürzesten Wege durch die Rechunngserpeditionen ohne weitere Bemühung der Collegien der Tabellencommission mitgetheilt werden.

In der ersten Hälfte des Jahres nun, ehe alle Materialien benssammen sind, hat die Tabellencommission Beit, die ben ihr schon vorshandenen jährlichen Anzeigen zu bearbeiten. Aus diesen Anzeigen sind zuvörderst sechständrige Durchschnittszahlen zu berechnen, die zu manchen wichtigen Resultaten führen.

Eines der ersten Geschäfte wäre die Berechnung der Volksmenge aus sechziährigen Mortalitätslisten. Nach Süßemilch (s. dessen göttliche Ordnung in den Veränderungen des Menschengeschlechts, 2. Ausgabe, Berlin 1787, Bd. I. S. 75 und 91) verhalten sich die Sterbenden zu den Lebenden in großen Städten wie 1 zu 24,

in mittleren Städten = 1 = 32 und auf dem Lande = 1 = 40.

Eben dieses Verhältniß wird von Florencourt angenommen (s. dessen Abhandlungen aus der juristischen und politischen Rechenkunft, die Kästner mit einer empsehlenden Vorrede herausgegeben hat, Altenburg 1781. 4. S. 66).

Ist die Bolksmenge jedes Amts und jeder Provinz bekannt, so kann sie mit dem Flächeninhalt verglichen werden, worüber die Tabellenscommission sich genaue Notizen zu verschaffen wissen wird. Auch ist es interessant, den letzten sechsjährigen Zeitraum mit dem vorhersgehenden sowohl in Anschung der gefundenen Bolkszahl, als was den Ueberschuß der Gebornen über die Gestorbenen betrifft, zusammen zu halten. Die Dörfer werden hierbeh von den Städten abzusonderu, und die Fabrikstädte besonders zu bemerken sehn.

Die größere ober geringere Zahl der geschlossenen Ehen gilt eben= falls für einen Maßstab des Wohlstandes. Mittelverhältnisse der ge= schlossenen Ehen zu den Lebenden sind:

auf dem Lande nach Sugemitch (B. I. S. 129) wie 1 zu 119,

nach Florencourt (S. 91) = 1 = 115,

in kleinen Städten nach Sugemilch (a. a. D.) = 1 = 115,

nach Florencourt (a. a. D.) = 1 = 103,

in Handelsstädten nach Florencourt (ebend.) = 1 = 106. Als besondere Fälle werden angeführt, daß dieses Berhältniß in einigen holländischen Dörfern wie 1 zu 64 (Flor. S. 91), in Amsterdam wie 1 zu 84 und in Paris wie 1 zu 119 (Süßemilch B. I. S. 136 und 138) befunden worden ist. Es verdient Aufmerksamkeit, ob die Berhältnisse der geschlossenen Ehen zu den Lebenden in den Städten und Dörfern jedes Amtsbezirks und besonders in den Fabrikstädten von den erwähnten Mittelverhältnissen abweichen, und ob sich zwischen zweh sechsjährigen Zeiträumen in Ansehung dieses Punktes ein besoutender Anterschied wahrnehmen läßt.

Aus den Listen der Gebornen sind die stehenden Ehen zu berechnen. Nach Süßemilch (B. I. S. 232 und B. III, S. 151) und nach Florencourt (S. 90) kann man auf 2 cheliche Geburten 9 stehende Ehen annehmen. Für den Staat ist es Gewinn, wenn beth gleicher Bevölkerung die Zahl der stehenden Ehen sich vermehrt, und es wird daher nützlich sehn, auch hierüber zwischen den sechszährigen Zeitränmen Vergleichungen anzustellen. Da ferner die Zahl der getrennten Ehen aus den jährlichen Anzeigen bekannt ist, so erregt es Besorgnisse in Ansehung der Sitten, wenn die Zahl der Trensnungen im Verhältniß zu den stehenden Ehen sich in einem sechszährigen Zeitraume beträchtlich vermehrt hat.

Die Zahl bes männlichen Geschlechts ift nach vielfältigen Erschrungen etwas geringer als die Hälfte der Lebenden. Nach Bausmann, dem Herausgeber und Ergänzer der Süßemilchischen Schrift (Süßemilch B. III. S. 356) läßt sich das Verhältniß des männlichen Geschlechts zum weiblichen wie 1000 zu 1093 annehmen. Florenscourt (S. 90) bestimmt es wie 1000 zu 1045. Man hat bemerkt, daß in der Regel weniger Mädchen geboren werden, aber mehr Knaben in den ersten Jahren sterben. (Süßemilch B. I. S. 280.) Sind in den Mortalitätslisten die behden Geschlechter abgesondert, so läßt sich noch überdies ihr Verhältniß ans der Anzahl der Gestorbenen beserechnen.

Aus Nachrichten über die Mortalität der verschiedenen Alter nach einem mehrjährigen Durchschnitte haben Wargentin (in den Abhandelungen der Königl. Schwedischen Abademie der Wissenschaften B. XVII. S. 81 u. f., ingleichen S. 159 u. f.), Baumann (im 3. Bande des Süßemilchischen Werks Tab. 22. Nr. 4, vergl. S. 426 f.) und

Florencourt (S. 65 u. f. Tab. IV. V. VI.) Tabellen gefertigt, aus denen das ohngefähre Verhältniß der Lebenden jedes Alters zu der gesammten Volksmenge des Landes gefunden werden kann. Diese Tas bellen umfassen den Zeitraum des längsten Lebensalters, das in den gewöhnlichen Mortalitätslisten vorkommt, und es wird angenommen, daß in diesem Zeitraume die Anzahl der Gebornen und Gestorbenen jährlich einander gleich sey. Diese Voraussezung ist zwar der Ersfahrung nicht gemäß, da nach Süßemilch (B. I. S. 243) die Gesbornen zu den Gestorbenen sich in der Regel wie 12 bis 13 zu 10 verhalten. Da aber die Anzahl der Geburten im Allgemeinen größer ist, so darf man wenigstens nicht bezweiseln, daß der Wahrscheinlichkeit nach der jedesmalige Abgang an Verstorbenen jährlich wieder ersetzt werde, und dies ist es eigentlich, was man beh jenen Tabellen vorsunszusehen hat.

Das erfte Erfordernig ben folden Berechnungen find genaue Mortalitätsliften nach dem Alter. Bargentin hat Liften aus Breslau, holland und Schweden benutt, und daraus Mittelzahlen gezogen, Baumann legt Berzeichniffe aus der Churmark zum Grunde und Florencourt gebraucht Listen aus Berlin, aus Baris und aus mehreren preußischen Dörfern. In den Sterbeliften ist gewöhnlich das Alter nur von 5 zu 5 Jahren angegeben, und wenn man daher das Ber= hältniß nach einzelnen Jahren verlangt, so hat man dies erft aus den gegebenen Bahlen zu finden, indem man voransfett, daß die Sterb= lichkeit nicht durch Sprünge, sondern allmählich zu= oder abnehme. Florencourt hat am angeführten Orte von seinem Berfahren hierben, das auf Lehrfägen der höhern Mathematik beruht, deutliche Rechen= ichaft gegeben und verdient in dieser Rücksicht allerdings einen Borzug vor den benden andern Schriftstellern. Auch wird von ihm die Bahl der Gebornen und Gestorbenen nicht wie von den begden andern zu 1000, sondern zu 10,000 angenommen, wodurch ben der Berechnung weniger Decimalbrüche wegfallen.

Ist nun eine Reihe von Zahlen für die Sterblichkeitsvrdnung der verschiedenen Alter für jedes Jahr von 0 bis 3. B. 103 auf eine Mortalität von 10,000 Versonen gefunden, so werden diese Zahlen

in die benden ersten Columnen der zu fertigenden Tabelle geschrieben, wie z. B. nach Florencourt (Tab. IV.):

- 0. 2583.
- 1. 657.
- 2. 301.
- 3. 253 und so weiter.

Wenn nehmlich unter 10,000 Gestorbenen regelmäßig 2583 Kinder, die noch nicht einjährig sind, sich befinden, so ist diese Zahl ein Theil der Summe derer, die im Jahre 0 der Periode geboren wurden. Diese Summe aber wird nach der Boraußsehung ebenfalls zu 10,000 ansgenommen. Die Zahl 2583 verhält sich also zu der Summe der Geburten, wie zu der Summe der Todesfälle. Daher der Sah, daß von 10,000 Gebornen 2583 vor Ende des ersten Jahres sterben. Auf eben diesen Gründen beruhen die folgenden Sähe, daß auf 10,000 Geburten im Jahre 1 657, im Jahre 2 301 Todesfälle und so weiter zu erwarten sind.

Aus den Zahlen der 2. Columne findet sich durch Subtraction, wie viel in jedem Jahre der 104 jährigen Periode von den 10,000 Gebornen des Jahres 0 noch leben. Diese Zahlen werden in die 3. Columne eingetragen, wie z. B. nach Florencourt (Tab. IV.):

| 0. | 2583. | 10,000. |  |
|----|-------|---------|--|
| 1. | 657.  | 7417.   |  |

6760 n. j. w.

Diefe Tabelle ichließt mit folgenden Bahlen:

2.

| 1 / 17 | 1 0 | ,  |
|--------|-----|----|
| 101.   | 1.  | 3, |
| 102.   | 1.  | 2. |
| 103.   | 1.  | 1. |
| 104.   | 0.  | 0. |

301.

Da nun im Jahre 104 von den Gebornen des Jahres 0 keiner mehr übrig ist, so lebt in einem solchen Bezirke, wo diese Sterblichkeitse ordnung Statt findet, und wo jährlich 10,000 sterben und eben so viel geboren werden, nur 1 in einem Alter von 103 Jahren. Denn von denen, die vor 104 Jahren geboren wurden, ist keiner mehr am Leben, von den Gebornen des Jahres 0 ist nur 1 noch übrig, und

von den Gebornen der folgenden Jahre hat keiner das Alter von 103 Jahren erreicht. Eben so einlenchtend ist aber auch, daß in einem solchen Bezirke unter den bemerkten Umständen nicht mehr und nicht weniger als 3 Personen von 102 Jahren 6 Personen von 101 Jahren vorhanden sind. Denn von den Gebornen des Jahres 0 sind im Jahre 102 nur 2 übrig und hierzu kommt nur eine 103 jährige Person, die vor dem Jahre 0 geboren wurde. Bas nach dem Jahre 0 geboren ist, hat das Alter von 102 Jahren noch nicht erreicht. Dies gilt auch von den 6 101 jährigen Personen. Im Jahre 101 waren von den Gebornen des Jahres 0 nur 3 Personen übrig, und hierzu kommen 2 102 jährige und 1 103 jährige, die vor dem Jahre 0 gesboren sind. Die nach dem Jahre 0 Gebornen aber sind noch nicht in einem Alter von 101 Jahren.

Auf diese Art läßt sich eine 4. Columne rückwärts vom Jahre 103 bis zum Jahre 0 berechnen, indem man fortfährt zu jeder gefundenen Bahl diesenige zu addiren, welche in der 3. Columne bei dem nächste vorhergehenden Jahre steht. Die 4 ersten Columnen von Florenscourts IV. Tabelle haben daher am Schlusse folgende Zahlen:

| 101. | 1. | 3. | 6. |
|------|----|----|----|
| 102. | 1. | 2. | 3. |
| 103. | 1. | 1. | 1. |
| 104. | 0. | 0. |    |

und am Aufange folgende:

| Ó. | 2583. | 10,000. | 294,294.        |
|----|-------|---------|-----------------|
| 1. | 657.  | 7,417.  | 284,294.        |
| 2  | 301   | 6.760   | 276 877 n. f. m |

- Aus einer solchen Tabelle berechnet man die Anzahl berjenigen, die in einem Bezirke, wo jährlich 10,000 sterben und eben so viel geboren werden, von einem bestimmten Alter z. B. von 20 bis mit 60 Jahren am Leben sind. Beh der Zahl 20 der 1. Columne steht nehmlich in der 4. Columne 176,472. Diese Zahl zeigt an, wie viel in dem gegebenen Bezirke das Alter von 20 und mehr Jahren ersreicht haben. Von dieser Summe sind alle Personen von 61 und

mehr Jahren abzuziehen. Ihre Zahl steht ben 61 der 1. Columne in der 4. Columne und beträgt 24,581

$$176,472 - 24,581 = 151,891$$

welches die zu findende Bahl ift.

Bergleicht man die Tabellen dieser Art, die Wargentin, Bansmann und Florencourt berechnet haben, und welche an den obansgeführten Orten zu finden sind, so ergiebt sich folgender Unterschied in den Hauptresultaten:

Ju einem Bezirk, wo jährlich 1000 geboren werden, und eben so viel sterben, leben in einem Alter von

|       |        |         | nach | nach       | nadj     |              |
|-------|--------|---------|------|------------|----------|--------------|
|       |        |         |      | Wargentin: | Baumann: | Florencourt: |
| wenig | er alŝ | 3 10 Ja | hren | 6,610      | 6,593    | 6,539,       |
| von 1 | 0 3.   | bis mit | 19 3 | . 5,595    | . 5,290  | 5,242,       |
| von 2 | 20 J.  | bis mit | 59 3 | . 16,734   | 15,408   | 14,973,      |
| von 6 | io J.  | und dr  | über | 3,715      | 2,627    | 2,673,       |
|       |        |         |      | 32,655     | 29,918   | 29,427.      |

Es ift noch hierbeh zu bemerken, daß bei Florencourts IV. Tabelle, ans welcher die obigen Bahlen entnommen sind, ein Mittelverhältniß zwischen der Mortalität in Städten und auf den Dörfern zum Grunde tiegt, wobeh er (s. S. 75) die Anzahl der Lebenden auf dem Lande noch einmal so groß als die Bevölkerung der Städte annimmt. Florenscourt hat auch in der V. und VI. Tabelle die Mortalitätsverhältnisse der verschiedenen Alter für das männliche und weibliche Geschlecht des sonders berechnet. Die Hauptresultate sind solgende: Es leben unter obigen Bedingungen in einem Alter

| von weniger als 10 Jahren   | 6,449  | männl., | 6,481  | weibl. | Gescht. |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| von 10 Jahren bis mit 19 J. | 5,111  | =       | 5,216  | =      | =       |
| von 20 Jahren bis mit 59 J. | 14,632 | =       | 15,415 | =      | =       |
| von 60 Jahren und drüber    | 2,497  | =       | 2,873  | =      | =       |

28,689 mannl., 29,985 weibl. Geichl.

Wären in ben jährlich einzusenden Mortalitätsliften die Gesftorbenen nach dem Alter von 5 zu 5 Jahren angegeben, jo würde

sich nach mehrjährigen Erfahrungen des besondern Landes eine eigne Tabelle berechnen lassen, die allerdings vor den allgemeinen Tabellen der benannten Schriftsteller einen Borzug hätte. Indessen hat man ben einem größeren Staate keine bedeutenden Abweichungen von der Wahrheit zu fürchten, wenn man die Zahl der Lebenden behderleh Geschlechts von verschieden Altern aus Florencourts Tabellen auf solgende Art zu sinden sucht. Aus den jährlichen Berzeichnissen weiß man die Anzahl der Gebornen sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts nach einem bjährigen Durchschnitte. Die Tabellen enthalten die Zahlen, aus denen für einen Bezirk, wo 10,000 jährlich geboren werden, die Sumine der Lebenden von einem bestimmten Alter sich berechnen läßt. Wie sich also 10,000 zu der bekannten Zahl der Gebornten verhält, so verhält sich die aus der Tabelle berechnete Zahl zu der gesuchten.

Was von der Anzahl der Lebenden von verschiednen Altern betaunt ist, dient besonders um das Getreidebedürsniß der Nation und
jedes einzelnen Bezirks zu berechnen. In mehreren Schriften findet
man auch hierüber allgemeine Angaben, aber es möchte rathsamer seyn,
in jedem Lande die besondern Erfahrungen zu benutzen, die bey Verpslegung des Misitärs und beh der Administration öffentlicher Stistungen, als Kostschulen, Arbeitshäuser und dergleichen, hierüber gemacht
werden können, da hierbeh sehr viel von den Localumständen abhängt.

Wie viel Soldaten jeder Bezirk liefern könne, läßt sich aus der Auzahl der lebenden Manuspersonen von einem gewissen Alter — etwa von 18 bis 60 Jahren — allein nicht abnehmen. Auf diesem Theile der Bolksmenge beruht der Bohlstand der Nation überhaupt, der Betrieb aller Gewerbe und der Fortgang aller Geschäfte. Daher die Nothewendigkeit, darüber zu wachen, daß das Bedürsniß der Vertheidigung nicht mit Zurücksehung aller übrigen Bedürsnisse des Staats befriedigt werde.

Außer den Grundlagen zu obigen Berechnungen liefern übrigens die jährlichen Anzeigen noch manchen Stoff zu interessanten Bemerstungen, wenn man die sechzjährigen Zeiträume in Ansehung der Todtsgebornen, der unehelichen Geburten, der Selbstentleibten, der Kranks

heiten, welche den Tod verursachten, und der Communicanten mit einander vergleicht, und daben jeden Bezirk besonders betrachtet, die Städte von den Dörfern absondert, und einzelne merkwürdige Städte heraushebt. Auf die hierüber zu fertigenden tabellarischen Arbeiten könnte daher von der Commission die noch übrige Zwischenzeit verswendet werden, ehe von sämmtlichen Behörden die zu einer vollsständigen statistischen Uebersicht ersorderlichen Anzeigen eingegangen wären.

Beh einem großen Theile dieser Anzeigen besteht das Geschäft der Tabellen Sommission hauptsächlich in der Bergleichung sechsjähriger Zeiträume und verschiedener Bezirke und Provinzen, damit die daraus sich ergebende Vergrößerung oder Abnahme des Wohlstandes bemerklich werde. Auffallende Unterschiede werden sodann Erörterungen über die Ursachen veranlassen, und dies giebt vielleicht Gelegenheit, manchem bedeutenden Uebel abzuhelsen. Sin anderer Theil dieser Anzeigen kann als Grundlage nützlicher statistischer Berechnungen dienen, die ebenfalls von der Tabellen-Commission zu erwarten sehn würden.

Bu diesen Verechnungen gehört diesenige, welche die Stelle jährelicher specieller Anzeigen über den Ertrag der Erndte zu vertreten hat. Ist der Flächeninhalt der Felder, die gewöhnliche Sintheilung des Ackerlandes, und der mittlere Kornertrag jeder Getreidegattung in jedem Bezirke bekannt, so läßt sich die Summe der erbanten Feldstückte nach einem sechsjährigen Durchschnitte mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit angeben, um zwischen der Production und dem Bedürfniß eine Versgleichung anstellen zu können.

Weiß man ferner den mittleren Preis, um welchen in jedem Bezirke während der letzten 6 Jahre ein Acter Feld, Wiese, Holz und dergleichen verkaust worden ist, so kann hierans der Geldeswerth aller zur Landwirthschaft gehörigen Grundstücke berechnet werden, und es wird interessant seyn zu untersuchen, wie sich die Antheise des Landeseherrn, der Rittergutsbesitzer, der Bürger und der Banern im Ganzen gegen einander verhalten.

Etwas schwieriger ift die Berechnung des Nationalgewinns beh ben verschiedenen Gattungen der Fabriken. Ift von jedem gesertigten

Stude eine Abgabe zu entrichten, fo ergiebt fich aus der jährlichen Summe diefer Abgabe, wieviel die Quantität der Fabrikation wenigstens Nach einem mittlern Werthe der einzelnen Stude wird fodann der Werth der gesammten Fabrikation berechnet, und hiervon der Werth des verbranchten Materials abgezogen. Denn gesetzt auch, daß das Material inländisch sen, so gehört doch dessen Werth nicht zu dem Gewinn der Fabrikation, sondern der Landwirthschaft ober des Bergbaus, und es giebt nur der Fabrit einen besondern Borzug, wenn sie eine inländische Production begünstigt, sobald dadurch nicht andere nügliche Productionen zurückgesett werden. Sind ferner größere Fabrikauftalten, Gebande, Maschinen und kostbare Werkzeuge erforderlich, fo muffen die Zinsen des hierauf verwendeten Capitals ebenfalls von dem Werthe der Fabrikate abgezogen werden. Berechnungen dieser Art segen aber Renntnisse vorans, die nur durch ein sehr genaues Studium des Fabrikwesens zu erlangen find. Auf einem furzern Wege kann man jedoch zu einigen brauchbaren Notizen über den Gewinn der Fabrikation gelangen. Das jährliche Beldbedürfniß eines Fabrikanten wird von Leopold Krug (in deffen Betrachtungen über den National= reichthum des Prengischen Staats, Berlin 1805, B. I. S. 276) gu 46 Thir. angenommen, worunter 15 Thir. für die Wohning begriffen find. Aus dem mittleren Preise der Lebensmittel und des Mieth= ginfes wird fich ein ähnlicher Sat für jedes Land ohngefähr berechnen laffen. Daß einige Fabrikationen einträglicher find, als andere, macht hierben keine Schwierigkeit, da nach Verfluß einiger Zeit durch die Concurrenz der Arbeiter in der Regel ein ziemliches Gleichgewicht ent= steht. Weiß man daher die Anzahl berjenigen, die sich mit einer ge= wiffen Gattung von Fabrikation beschäftigen, so ergiebt sich, wie viel jährlich wenigstens durch ihre Arbeit gewonnen werden muß.

Ueber den Gewinn der Kaufmannschaft findet zwar keine politische Berechnung Statt, aber das Verhältniß der gesammten Einfuhre zur Ausfuhre läßt sich ohngefähr angeben, wenn von jedem ausgehenden oder eingebrachten Artikel eine geringe Abgabe erhoben wird, und der gemeinjährige Ertrag dieser Abgabe bekannt ist. Beh einer hohen Absgabe hat man noch die wahrscheinliche Quantität der Unterschleife mit

in Ansatz zu beingen, die ben manchen Waaren wegen begünftigender oder erschwerender Umstände größer oder geringer senn kann. Es wird hierben nüglich senn, manche Artikel der Einsuhre besonders zu bestrachten, als die Fabrikmaterialien, ingleichen die Waaren derzenigen Nationen, an welche von den Landesproducten wenig abgesetzt wird.

Uns der Angahl der Hänser ergiebt sich das ohngefähre jährliche Feuerungsbedürfniß, aus der Summe aller Personen der gelehrten Stände und ihrer wahrscheinlichen Mortalität läßt fich einigermaßen bestimmen, wie viel Schutanftalten zu Vorbereitung diefer Verfonen erforderlich find, und je weitere Fortschritte überhaupt in der politischen Rechenkunft gemacht werden, desto mehr wird die Tabellen-Commission im Stande fenn, die ben ihr eingegangenen Nachrichten vollständig zu benuten. Ben Betty, Davenant, Reder, von Bielefeld, Krug und andern finden sich Versuche, theits das jährtiche Geldbe= dürfniß einer gangen Nation, theils die Summe des in einem Lande circulirenden Geldes zu berechnen, aber bergleichen Angaben beruhen zur Beit noch auf zu willführlichen Gagen, um fie als branchbar zu empfehlen. Auf jeden Fall wäre immittelft ichon dies ein noch zu erwähnender Angen der Tabellen=Commission, daß von ihr über den wahrscheinlichen Ertrag jeder vorgeschlagenen neuen Abgabe die beste Anskunft erlangt werden fonnte. Und je schwieriger überhaupt bas Geschäft der Staatsverwaltung wird, desto mehr wird man den Werth statistischer Bahlen zu schätzen lernen, die auf zuverlässige Anzeigen und wahrscheinliche Berechnungen sich gründen.

# Deutschlands Hoffnungen.\*)

Effigies et signa quaedam detracta lucis in proelium ferunt.

Tacitus de moribus Germaniae.

Die nachstehende Flugichrift ichrieb Körner in den ichnungs und hoffnungsreichen Frilislingstagen von 1813. Ihrer Grundstimmung nach lang sie mit den poetischen Verheisungen des Sohnes zusammen:

"Bor mis liegt ein glüdlich Hoffen, Liegt der Intunft goldne Zeit, Steht ein ganzer Himmel offen, Blüht der Freiheit Seligteit. Dentiche Kunft und deutsche Lieder, Francenhuld und Liebesglüd — Alles Große kommt uns wieder, Alles Schöne kehrt zurüd."

Sie ist ein denkwürdiges Zeugniß der Nebereinstimmung von Bater und Sohn und der schwärsmerischen, religiös weisevollen Ersebung gegen die Fremdherrschaft. Begreiflicherweise hatte der Berfasser dieser Schrift alle Arücken zu einer etwatgen Wiederverständigung mit den siegereichen Franzosen hinter sich abgebrochen und durfte sich nach den Schlachten von Lüben und Banhen nicht sie besinders sicher hatten. — Der Abdruck ersolgt ans einem der wenigen erhaltenen Exemplare der Schrift.

hängigkeit unsers Vaterlands an der Seite meines Sohns zu kämpfen hindern mich Amt und Jahre. Aber verschmäht das Wenige nicht, was ich selbst vielleicht noch für die gute Sache zu leisten vermag. Nehmt freundlich einen Versuch auf, Euch Vilder der Zukunft heraufzussühren, wie sie in den schönsten Womenten mir vorschweben, da das Vertrauen, daß Gott Eure Wassen segne, am lebendigsten ist. Auch Eure Vorsahren stärkten sich gern in der Schlacht an dem Ansbiid der Heiligthümer, für deren Schutz sie sich opserten.

Und möchte doch meine Stimme auch zu einem Jeden gelangen, der diesen großen Zeitpunkt durch ängstliche Sorgen entehrt, damit nicht durch Zweisel über den Erfolg des jezigen Kampfs selbst in bessern Seelen der Eiser erkalte, auf dessen Fortdaner und allgemeiner Berbreitung Deutschlands Rettung beruht!

Es gehört zu der geheimen Taktik des gemeinschaftlichen Feindes, die Anfmerksamkeit auf solche Fragen zu lenken, wodurch unter den Mächten, deren Eintracht er fürchtet, der Saame des Mistrauens aussgestreuet wird. Ein Deutscher, der diese Arglist, ohne es zu wissen, durch Verzagtheit, Voreiligkeit oder Selbstsucht begünstigt, verdient ernstliche Zurechtweisung, aber den Fluch des Vaterlands, wenn er sich absichtlich herabwürdigt, Unkraut unter den guten Waizen zu säen. Jeht hat man gar nicht darnach zu fragen, welche Provinzen und Städte dereinst diesem oder jenem Regenten zusallen sollen, welche Staatsform erfordert wird, um Deutschlands Selbstständigkeit zu gründen, welcher Mittel es bedarf, um diese Staatsform zu befestigen, und gegen Ausartung zu sichern. Dieß sind Gegenstände künftiger

Berhandlungen, wenn erst dem drückendsten Elend gesteuert, und das nächste Ziel — Befreiung von fremder Gewalt — durch Anstrengung aller vorhandenen Kräfte erreicht ist.

Aber nicht zu früh können wir uns dagegen der seesenerhebenden Betrachtung überlassen, was für herrliche Blüthen und Früchte aus dem innern Reichthum des Vaterlands von selbst hervorgehen würden, sobald es die eiserne Hand nicht mehr fühlte, die jest die edelsten Keime zerknickt. Unsere Hoffnungen sind nicht zu kühn, wenn sie nicht auf willkührliche Voraussezungen, sondern auf Erfahrungen sich gründen. Und jest ist es mehr als jemals Pflicht, den eigenthümslichen Werth des ächten Deutschen nicht zu verkennen, sondern mit gerechtem Stolze sich daran zu erfrenen.

Wenn zu allen Zeiten selbst unter den ungünstigsten Berhältnissen einzelne Deutsche durch Geist, Kraft, Ernst und Gemüth
in irgend einer Gattung von Thätigkeit sich auszeichneten, so liegt
am Tage, was wir zu erwarten haben, sobald jedes Streben höherer Art durch fremde Uebermacht nicht mehr gehemmt wird. Ist aber
jetzt der Augenblick erschienen, da das in weiten Entsernungen zerstreut unter der Assende glimmende Fener zu einer einzigen Flamme
auslodert; so wird auch ein deutsches Bolk mit Würde und Nachdruck austreten, wie es ihm nach der Geschichte früherer Jahrhunderte ziemt.

Bas unter den zeitherigen Umständen in unserm Vaterlande der Einzelne leistete, gelang ihm durch das Uebergewicht einer starken Seele über den äußern Druck. Unerschüttert von den Stürmen der Zeit sebte er in einer bessern Welt für den Kreis der Seinigen, für sein Geschäft, seine Kunst, seine Wissenschaft, seinen Glauben. Und nun setze man den Fall, daß er nicht mehr genöthigt sei, sich in sich selbst zu verschließen, daß er mit Ruhe und Heiterkeit um sich her blicken könne, daß er nicht überall auf seineliche Mächte tresse, die seine Sphäre beschränken und sein Werk zerstören, daß ihm wohl auch eine hütsreiche Hand begegne, und Gleichheit der Gesinnung ihn ausmuntere. Wird wohl alsdann seine Liebe erkatten, seine Kraft sinken, seine Beharrlichkeit ermatten?

Fremde Gewalt ist dem deutschen Bolke, sobald es nicht durch innere Zwietracht geschwächt wird, weniger gefährlich, als fremde Sitte, die sich durch eine glänzende Außenseite empsichtt. Ein Uebermaas von Bescheidenheit verleitet uns, jede Eigenheit des Ausländers, die wir an uns vermissen, in einem verschönernden Lichte zu betrachten. Daher das Bestreben, unsere Söhne und Töchter nach dem Muster eines Volks zu bilden, bei dem Frivolität, Eitelkeit und Selbstsucht einheimisch geworden waren. Wohl uns, wenn wir bei dem jezigen Kampse zur Besonnenheit erwachen, und es dahin kommt, daß Flachseit, Herzlosigkeit, und all der Flitterstaat, mit dem eine modische Ersziehung prangt, nicht mehr für höhere Ausbildung gilt!

Dann wird auch wahre Achtung für Franen — ein Charakterzug, den schon Tacitus rühmt — in Deutschland wieder an die Stelle der Galanterie treten, die unter der Maske äußerer Unterwürfigkeit innere Geringschätzung verbirgt. So sehr es dem Deutschen verhaßt ist, seine Gefühle zur Schau zu stellen, so werden doch seine geheimsten Regungen dem weiblichen Scharsblicke nicht entgehen. Gechrte Franen ehren sich selbst, und erfüllen nicht nur ihre Bestimmung als Gattinnen und Mütter, sondern wirken auch mit milder Gewalt als Schutzeister der Menschheit, um die Reinheit der Sitten zu bewahren, die Keime des Edlen zu pslegen und das heilige Feuer der Begeisterung zu nähren.

Zwischen Fürsten und Bolk war in Deutschland, wenige Ausenahmen abgerechnet, ein ächtpatriarchalisches Berhältniß, ehe es der fremde Einfluß zerstörte. Der angestammte Regent erschien, wie ein Bater umgeben von seinen Kindern. In ihm wurde das Berdienst seiner Borsahren dankbar geehrt, und mit Bertranen sah man ihn ein Scepter ergreisen, das eine Hand aus den Bolken ihm darreichte. Sicherheit auf dem Throne und unverkennbare Zeichen der Trene und Anhänglichkeit seines Bolks gaben dem Fürsten ein begeisterndes Gestüht seiner Würde, Furcht und Argwohn erstickte nicht jede natürliche Regung des Bohlwollens, zu dem alles ihn anfsoderte, und wenn er der höhern Stuse, auf die ihn der Weltregierer gestellt hatte, sich werth zu bezeigen strebte, so verwahrte ihn deutscher Ernst vor Ueberseilung, schwankendem Bersahren und Wangel au Ausdauer.

25

Seine Wohlthaten wurden mit liebevoller Verehrung empfangen, und wenn es ihm nicht gelang, einen heilfamen Zweck zu erreichen oder ein Uebel zu verhüten, so war das Bolk immer geneigt, nicht dem Fürsten selbst, sondern seinen Ministern und Näthen die Schuld beizumessen. Die Bedürfnisse eines Staats, der nicht für eigne oder fremde Vergrößerungsplane sich erschöpfte, waren mäßig und einsleuchtend. Was zu ihrer Befriedigung diente, wurde willig herbeisgeschafft, und um dieß auf die schonendste Art zu bewerkstelligen, waren in mehreren Ländern ständische Verathschlagungen, bei denen es an biedern und einsichtsvollen Männern nicht sehlte, von dem besten Ersolg. Um rühmlichsten aber ofsenbarte sich der Geist des Volks in Zeiten der Noth, da es bis zulegt dei seinem unglücklichen Fürsten aushielt, und die größten Opser für ihn nicht schente.

Zu diesem Zustande der Gesundheit und Lebenskraft werden die deutschen Staaten wieder gelangen, wenn sie jetzt ihre Selbstständigsteit erringen. Durch manche bittre Erfahrungen sind Fürst und Volk über ihre wahren Vortheile besehrt worden, beyde nähern sich jetzt einander durch den gemeinschaftlichen Gifer, mit dem sie zu Einem großen Zwecke sich vereinigen, und beide werden am Ziele ihres jetzigen Strebens zugleich die Mittel sinden, ihre gegenseitigen Pflichten in höherem Grade und weiterem Umfange mit größerer Leichtigkeit zu erfüllen.

Ein Nachhall des freudigen Muthes, mit dem jetzt ein tiefgebeugtes Bolk den Kampf beginnt, wird nach dem Siege noch fortdauern. Mit gestärktem Blicke wird es umherschauen, und auf allen Seiten Hilfs- quellen entdecken. Was nach so manchem verheerenden Kriege und so mancher drückenden Landplage durch deutschen Fleiß und deutsche Bestonnenheit geleistet worden ist, darf auch dießmal erwartet werden. Bei dem erneuerten Wohlstande des Volks aber wird es den Fürsten nicht an Kräften sehlen, so manches Bedürsniß des Staates zu bestriedigen, wofür wenig oder nichts geschehen konnte, so lange man bloß dem Drange des Augenblicks zu solgen genöthigt war. Und welche Unsssichten würden sich für jede Gattung von Thätigkeit eröffnen, wenn über mehrere gemeinschaftliche Augelegenheiten, als über die Aufs

hebung der Berbietungsgesetze, die Benutung der Flüsse, die Gleichheit des Münzsußes und ähnliche Gegenstände ein Einverständniß zu bewirken ware.

Das deutsche Bolk soll jedoch nicht auf der Stufe des glücklichen Gewerbsleißes stehen bleiben, sondern es hat eine höhere Bestimmung. Durch einen innern Trieb, die Gränzen des Sinnlichen und Jrdischen zu überschreiten, hat es von jeher sich ausgezeichnet, und manches ist darüber vernachlässigt worden, was den Kindern dieser Welt besser gelingt, als den Kindern des Lichts. Daher oft eine weniger glänzende Außenseite, aber desto mehr Beispiele von lebendigem Gesühlsür Wahrheit und Pslicht, von unermüdetem Forschen nach den versborgensten Schähen der Erkenntniß, von Tiese des Gemüthes in den Darstellungen der Kunst, und von brennendem Eiser für das Edle Große und Heilige.

Wo diese Vorzüge einheimisch sind, da eröffnen sich die herrlichsten Aussichten, sobald die Freiheit der gegenseitigen Mittheilung nicht mehr beschränkt ist. Ausartungen dieser Freiheit werden zwar nicht zu vershüten sehn, aber um die Frechheit im Zaum zu halten, vermag deutsche Sitte mehr als änserer Zwang. Auch wird die Wichtigkeit des Zeitspunkts Männer erwecken, die das Nechte auf rechte Art zu sagen wissen, ein Geschlecht, das für das Bessere empfänglicher geworden ist, wird ihre Stimmen vernehmen, und wenn auf das Geschwäß der Flachheit, Unwissendeit, Leidenschaft und Sophisteren niemand mehr achtet, so wird es früher oder später verstummen.

Nedner und Schriftsteller bedürfen eines vollkommenen Werkzeugs, und ob es wohl der deutschen Sprache nicht an Bestimmtheit, Würde und Nachdruck sehlt, so kann sie doch an Neichthum, Geschmeis digkeit und Anmuth noch gewinnen. Dieß ist zu hoffen, wenn eine blinde Verehrung des Auslandes den Deutschen nicht mehr verhindert, sich selbst und alles, was ihm angehört, nach Gebühr zu schätzen. Er wird alsdann den geistigen Nachlaß seiner Vorsahren ehren, die verschieden Provinzial-Dialecte, welche noch manche undenntzte Schätze enthalten, werden ihm nicht mehr fremd bleiben; er wird sich schänen in seiner Muttersprache es nicht zur Meisterschaft zu bringen, und

nicht auch in ihr für die Bedürfnisse des feinern Umgangs mit den vielseitigen gebildeten Classen Ausdrücke zu finden.

Daß die jegige Vereinigung zu einem gemeinschaftlichen Zwecke die vorher getrennten Provingen und Stände einander nähert, muß auch der Wiffenschaft zum Vortheil gereichen. Es wird dadurch nicht nur die Verbreitung des Erfannten befördert, und die Benutung fremder Beobachtungen erleichtert, sondern auch der zeitherige Abstand zwischen dem Theoretiker und dem Braktiker vermindert, der für beide von schädlichem Ginflusse war. Der einsame Forscher, der nach Erfenntnig um ihrer selbst willen ftrebt, ohne nach ihrer Brauchbarkeit zu fragen, vernachläffigt leicht die Form über den Gehalt, und verliert an Alarheit, was er an Tiefe gewinnt. Trifft er aber auf einen praktischen Mann in seinem Fache, der durch helle Begriffe, fruchtbare Lehr= jätze und Scharfblick in ihrer Amvendung seine Achtung erwirbt, so lernt er auch die Ausübung seiner Wissenschaft schätzen, und der Weg ist gebahnt, daß seine Theoric aus der Schule in die wirkliche Welt treten fann. Auf der andern Seite wird derjenige fein Beschäft nur fehr unvollkommen verrichten, der dazu keine vorbereitenden Renntniffe zu bedürfen glaubt, sondern sich blos mit Handwertsvortheilen begnügt. Um ihn zurechtzuweisen, ift nichts wirksamer als das Beispiel eines Gelehrten, der mit Gründlichfeit der Untersuchung Rücksicht auf vorhandene Bedürfnisse verbindet.

Unter die wichtigsten Ursachen der zeitherigen Spaltungen in Deutschsland gehörten auch die Unterschiede der kirchlichen Meinungen und Gesbräuche. Eine gänzliche Aushebung dieser Unterschiede möchte weder zu erwarten, noch zu wünschen sehn; aber ein friedliches Beisammensehn, und ein wohlthätiges Ineinanderwirfen dürsen wir hoffen, wenn die Mitglieder verschiedener Religions Parteien von der gemeinschaftlichen Begeisterung für die Sache des Baterlands ergriffen werden, und sich gegenseitig kennen und achten lernen. Die kindliche Unterwerfung unter das Ansehen der Kirche wird dem Katholiken nicht zum Vorwurse gereichen, und dem Protestanten dagegen nicht verargt werden, daß er durch historische und philologische Kritik das Christenthum in seiner ursprünglichen Reinheit wieder herzustellen und spätere Beimischungen davon abzusondern sucht. Aber fromme Gefühle des Danks, der Liebe

und des Vertrauens werden sich über Dentschland verbreiten, sobald es durch göttliche Hülfe aus seinem jezigen Elend gerettet worden ist. Denn Religion ist bei dem ächten Dentschen nicht ein Werk der Furcht, sondern der Freude.

Und diesem freudigen Kraftgefühle nach errungenem Siege wird auch die Runst ein neues Leben verdanken. Die Meisterwerke der Briechen entstanden, als sie gegen fremde llebermacht die Freiheit ertämpft hatten. Spätere Eroberungsfriege bewirkten keine Fortschritte und das weltbeherrschende Rom erwarb sich in der Kunft blos das Verdienst einer mehr oder weniger gelungenen Nachahmung. In einem Staate, beffen Streben nur auf Vergrößerung gerichtet ift, kann es zwar Talente geben, die den Mächtigen und Bornehmen die Zeit verfürzen, ihre Paläste schmücken, und dafür ein reichliches Auskommen ober einen herablassenden Beifall einerndten. Aber die reine Flamme der Be= geisterung entzündet sich nur in einem glücklichen Bolke, das fremde Bewalt nicht fürchtet, und nichts Fremdes begehrt. Die Kunft bedarf alsdann keiner irdischen Pflege, sondern gedeiht aus innerm Triebe auf einem fruchtbaren Boden, und mas Liebe gab, wird mit Liebe empfangen.

Ilm jedoch nicht nur für die Kunft einen neuen Wirkungskreis zu eröffnen, sondern auch um das Band der Bereinigung zwischen den einzelnen deutschen Bölkerschaften sester zu knüpsen, und den jetzigen höhern Schwung der Nation zu erhalten, wäre nichts wirksamer, als zweckmäßige Volksseste. Was in Jahns deutschem Volksthum darüber entzhalten ist, verdient sehr beherzigt zu werden. Eine Feierlichseit, wozu eine zahllose Menge aus den entserntesten Gegenden Deutschlands herzbeiströmte, müßte alles Herrliche vergegenwärtigen, was das Vaterland aus seiner Fülle hervorgebracht hat. Sprache, Gestalten und Töne müßten wetteisern, die Nation in ihrer eigenthümlichen Pracht darzusstellen. Dann würde auch Eurer gedacht werden, die Ihr den jetzigen großen Kanups zu bestehen habt, und in dem Herzen Eures Volks würde Eure That dis zu den spätesten Enkeln sortleben.



# Stimme der Warnung

bei dem Gerücht von geheimen politischen Verbindungen im Preußischen Staate.\*)

<sup>\*)</sup> Stimme der Warnung ben der Gerücht von geheinen politischen Lerbindungen im preußischen Staate. Berlin 1815, in der Nicolaischen Buchkandlung.

Die nachstehende kleine Schrift Körners, eine berjenigen, welche gegen die von Schmalh und andern beliebte Denunciation des Tugendbundes gerichtet wurde, scheint nicht ohne alle Wirkung geblieben zu sein, wenn sie auch die Ungunst nicht abwenden konnte, mit welcher nach 1815 eine kleine Partei am Hose Friedrich Wilhelms III. die geststigen Borarbeiter und eigenklichen Filhrer der Erhebung von 1813 ausah und behandelte. — Der Abdruck erfolgt aus der Schrift selbst.

ie tapfern Streiter, denen das Baterland seine Rettung versdantt, kehren heim, und ihre glorreichen Siege fordern ein würdiges Tenkmal. Dieß ist die Aussiührung des großen Berks, das auf den Schlachtseldern gegründet wurde. Für die vereinigten Kräfte Deutschslands giebt es kein höheres Ziel, und beh der Nachwelt haben wir zu verantworten, was in dem jehigen Zeitpunkte versäumt wird. Auf den preußischen Staat sind vornehmlich alle Augen gerichtet; denn hier erwartet man mit Recht einen edlen Betteiser unter allen Klassen der Ration und in jedem Wirkungskreise die Früchte der allgemeinen Begeisterung, die durch die Thaten der Krieger bey ihren friedlichen Mitbürgern erzeugt wird.

Daß aber eben in diesem Staate und eben jett die Spuren von einem Geiste des Argwohns und der Zwietracht sich zeigen, der seit mehrern Jahrhunderten so viel Unheil in Deutschland gestistet hat, ist eine traurige Erscheinung. Und gefährlich wäre es, sich hierüber zu täuschen, und jene Spuren zu verkennen.

Das Gerücht von einem Bunde der Widersetzlichkeit und des Aufruhrs gegen den Fürsten hat wohl nirgends weniger Wahrscheinlichkeit,
als in einem Lande, wo der Monarch durch die heldenmüthigsten Aufopferungen, und durch ein unablässiges Bestreben, nicht nur sein Volk
von drückenden Uebeln zu bestrehen, sondern auch seine anerkannten und
höhern Bedürsnisse zu bestriedigen, die allgemeinste Verehrung erworben
hat, und wo kein srevelhaftes Unternehmen von einem Volke Unterstützung erwarten darf, das durch Trene gegen seinen Beherrscher sich
auszeichnet, und besonders seines jetzigen Königs mit gerechtem Stolze
und ehrerbietigster Liebe sich freut. Als gleichwohl die Behauptung,

daß von einem solchen Bunde dem Preußischen Staate Gefahr drohe, in einer Flugschrift ohne Beweiß aufgestellt wurde, sand sie ben einem bedentenden Theile des Publikums Eingang, und wirkte auf eine sehr nachtheilige Art. Es schien fast, als ob über den Thatbestand des Berbrechens kein Zweisel mehr übrig wäre, und es nur darauf ankäme, die Schuldigen kennen zu lernen.

Unter einer solchen Voraussetzung kann es allerdings nicht schwer werden, im Preußischen Staate Personen aufzufinden, die einigen Schein wider sich haben. Als zu einer Zeit, da der schmähliche Druck bes fremden Jochs ben dem bessern Theile des Volkes jedes Gefühl emporte. eine Möglichkeit der Rettung erschien, war manches heftige Gemüth nicht mehr vermögend, den Ausbruch des innern Grimms zurückzuhalten, Bürde und Energie überschritten nicht selten die Granzen der Vorsicht und Mäßigung. Und noch jest sind die aufgeregten Leiden= schaften nicht gänzlich beruhigt. Ein brennender Eifer für die Sache des Baterlandes wird noch oft in Augenblicken des Mismuths über unerfüllte Hoffnungen zu Aeußerungen verleitet, die eine kalte Ueber= legung nicht billigt. Hierzu kommt ein gewisser Hang zu freimüthigen, oft vorschnellen Urtheilen über die Maahregeln der Regierung - eine begreifliche Eigenheit eines Volks, ben dem die größere Lebhaftigkeit des Geifts und Charafters nicht durch Strenge der Fürsten beschränft wurde, und das daher nicht gewohnt ist, über Dinge, die ihm zunächst liegen, seine Gedanken zu unterdrücken.

Wo aber das Mißtrauen einmal Burzel gefaßt, und jenes Gerücht Glauben gesunden hat, da wird durch Widerlegungen — auch wenn die angesehensten und geistvollsten Männer sich damit besassen — wenig ausgerichtet. Dem gleichgesinnten Theile des Publikums sind solche Bemühungen willkommen, allein die Gegenparthey wird nicht das durch überzeugt. Denn für den verneinenden Satz giebt es in diesem Falle keinen Beweis.

Zwar ist nicht zu leugnen, daß auch ben dieser Lage der Sache, die Folgen eines ungegründeten Verdachts für den Bewohner des Preußischen Gebiets weniger gefährlich sind, als sie vielleicht in manchem andern Lande sehn würden. Eine politische Juquisition hat er hier

nicht zu befürchten; dafür bürgt ihm die Gerechtigkeit des Monarchen, und das gesehmäßige Versahren der Behörden. Zu bedauern aber ist immer ein Jeder, der durch leidenschaftliche oder unbesonnene Reden und Handlungen ohne eigentliche Verschuldung Anlaß gegeben hat, für ein Mitglied des vorausgesehrten aufrührerischen Bundes gehalten zu werden. Seine Person ist gehässig, seine Arbeiten werden mit Wider-willen aufgenommen, auf Jurücksetzung, auch wohl auf Entsernung beh vorkommender Gelegenheit nuß er sich gesaßt machen. Selbst beh der schonendsten Behandlung wird ihm doch das Vertrauen seines Vorgessetzen entzogen, und welch' ein drückendes Verhältniß entsteht hieraus für den redlichen Staatsdiener?

Ganz anders ift das Schicksal derzenigen, die ohne sich irgend einem Gesühle zu überlassen, durch Geschmeidigkeit und abgemessens Betragen zu jeder Zeit die Gunst der herrschenden Parthey — auch wenn es der Feind des Baterlandes war — zu erwerben wußten. Mit Recht schützt sie die Annestie, eine wohlthätige Folge der wiedershergestellten Ruhe. Aber giebt es denn keine Annestie sür die Bersgehungen, zu denen in den Zeiten der Drangsale, und des nachherigen Kampse ein hestiges Gemüth oft aus den edelsten Triebsedern in einem leidenschaftlichen Zustande hingerissen wurde?

Auch dieser Vergehungen wird indessen nach wenigen Jahren nicht mehr gedacht werden, und alsdaun vielleicht eben so wenig von einem aufrührerischen Bunde in dem Preußischen Staate die Rede sehn. Es bedarf hierzu bloß, daß einige Zeit vergeht, ohne daß Wirfungen eines solchen Bundes verspürt werden. Und zum Verdacht giebt es weniger Anlässe nach gänzlich wiederhergestellter Ruhe. Die innern Stürme werden besänstigt, neben der Würde gewinnt auch die Annuth Raum, und es mildern sich die Ausartungen der Energie. She aber dieser Zeitpunkt eintritt, geht eine kostdare Zeit verloren, in der so vieles geleistet werden konnte, wozu uns jest ein Zusammentressen günstiger Umstände außsodert. Die Erndte ist groß, und es sehlt nicht an Arbeitern, nur müssen nicht manche der tüchtigsten auß ungegründetem Argwohn entsernt werden.

Daß Deutschland so wieder hergestellt werde, wie es vor den letzten Jahren des Unglücks und der Knechtschaft gewesen war, darf

uns nicht genügen. Der innere Gehalt des Deutschen und insbesondere des Preußischen Volks hat sich durch vielsache Prüfungen bewährt, und begründet seinen Beruf zu einer höhern Stufe. Es soll nicht bloß unter den gebildetsten und blühendsten Völkern seinen Platz einnehmen, sondern auf der Bahn zur Vollendung als Benspiel vorangehen.

Ein solcher Gedanke würde anmaßend sehn, und der deutschen Bescheidenheit nicht ziemen, wenn es darauf abgesehen wäre, jede andere Nation in dem besondern Vorzuge, wodurch sie zeither sich auszeichnete, zu übertreffen. In einzelnen Zweigen der Staatsverwaltung, in mancher Wissenschaft und Kunst, in diesem oder jenem Gewerbe, und in der Entwicksung gesellschaftlicher Talente mögen andere Völker vieles vor uns voraus haben, wenn nur das Ganze unsers Zustandes die höhern Forderungen besriedigt, welche nicht bloß auf eine glänzende Außenseite gerichtet sind.

Die Anlagen und Verhältnisse der Völker, so wie der einzelnen Menschen, sind verschieden, und manche Gattung des Verdienstes ist nicht sür alle in gleichem Grade erreichbar. Aber alle sind berusen, nach einem gewissen Ebenmaaße der Veredlung zu streben, ohne welches ben jedem Fortschritte der Cultur die Gefahr der Ausartung sich versgrößert. Und dieses Streben kann nirgends besser gelingen, als wo ein frendiges Gefühl der Araft und des Siegs das innere und eigensthümliche Leben eines Volks erhöht und vervielsätigt.

Neberall trifft man im Gebiete des Denkens und Handelns Berirrungen in entgegengesetzte Extreme. Dieses Unheil des Zeitalters durch geistige Waffen zu bekämpfen, sodert die gute Sache der Religion, der Staatsverwaltung, der Wiffenschaft, der Kunft und der Sitten. Und für einen solchen Zweck darf keine vorhandene Kraft unbenutzt bleiben.

Sieggekrönt stand Preußen auf dem Schlachtselde, und neue Aränze sind ihm unter den Palmen des Friedens bestimmt. Heil ihm, wenn es erhaben über änßere oder innere Störungen mit sestem Heldenschritte die Bahn vollendet, die sein hoher Beruf ihm vorzeichnet! Wohl allen die ihm angehören, wenn, so weit seine Gränzen reichen, jede Leidensschaft der Persönlichseit den großen Pflichten, die der jetzige Zeitpunkt ausseg, frendig auf dem Altare des Baterlandes geopsert wird!

für deutsche frauen.\*)

<sup>\*)</sup> Für deutsche Frauen. Bon Christian Gottfried Körner. Berlin und Stettin, in der Nicolaischen Buchhandlung. 1824.

Die lette im Jahre 1824 veröffentlichte Schrift Körners scheint in der Hauptsache aus den Aufzeichnungen erwachsen zu sein, welche Körner in verschledenen Zelten seines Lebens zu einer "Philosophie für Frauen", zu Briefen über weibliche Erziehung ze. gemacht hatte. — Der Absbruct erfolgt aus der Schrift selbst.

#### Weiblichkeit.

n einem verzärtelten Zeitalter gehört Schwäche zum Putz der Frauen. Durch jede Acußerung von Energie fürchten sie an weiblichem Neiz zu verlieren, und es sehlt nicht an Männern, deren Urtheil sie in dieser Meynung bestärkt. Manchem ist es im Gesühl seiner Ohnsmacht willkommen, neben sich andere noch schwächere Wesen zu sehen, mancher weiß Zartheit von Araftlosigkeit nicht zu unterscheiden, beh manchem ist noch eine Spur von Nittergeist übrig geblieben, und man nuß seines Schußes bedürfen, um für ihn interessant zu werden.

Glücklicherweise ist das, was man Ausartung der Cultur nennt, in Dentschland noch nicht allgemein verbreitet. Zwar giebt es Beyspiele von allerley Verdrehungen der menschlichen Natur, aber meistentheils entstehen sie mehr aus Nachahmungssucht, als aus innerer Versdorbenheit. Man prangt mit Weichlichkeit, Erschlaffung, Lebensüberdruß, selbst mit Rohheit und Verwilderung, wenn man dadurch in irgend einem Zirkel eine bedeutende Rolle zu spielen hofft. Allein wo noch Selbstständigkeit und eigener Charakter unter den gebildeten Deutschen vorhanden ist, da sindet sich auch ungeschwächte aber geräuschlose Kraft, tieses Gefühl des Guten und Schönen, und ernstes Streben nach ächtem Verdienst. Wer etwas sir Kopf oder Herz deutschen Männern und Franen zu sagen hat, darf mit der Zubersicht auftreten, daß seine Stimme zusicher oder später gehört wird, und nicht in einer öden Wüsse verhallt.

Starke Seelen gab es in allen Zeitaltern und ben allen Bölkern unter dem weiblichen Geschlechte. Aus der alten und neuen Geschichte kennen wir Benspiele von Müttern, Gattinnen und Töchtern, die sich durch edle Aufopferungen und großherzige Thaten auszeichneten. Auch die Freundschaft und der Patriotismus hatten ihre Heldinnen. Und in unzähligen Fällen blieb es unbemerkt, mit welcher höhern geiftigen Kraft still und einfach in der engern Sphäre gewirkt wurde, die mancher trefslichen Frau beschieden war. In allem, was sie mit Liebe untersnahm, vermochte sie viel.

Fehlt es an dieser Liebe, so wird in keinem Geschäfte, keiner Kunst, keiner Wissenschaft, von dem männlichen Geschlechte, wie von dem weiblichen, etwas Borzügliches geleistet. Sine katte Liebhaberen, die bloß zu Aussüllung einzelner keerer Stunden dienen soll, ist ihrer Natur nach schlaff und schent jede Anstrengung. Mehr Eiser ist ber dem, was für die Sitelkeit gethan wird, aber das Ziel ist beschränkt. Alles wird auf einen gewissen Schein berechnet, der auf ein bestimmtes Publikum wirken soll. Die Sache selbst ist gleichgültig, und von ihrem innern für sich bestehenden Werthe hat man keinen Begriff. Wird aber dieser innere Werth erkannt und gefühlt, dann bildet sich ein Iveal in dem gränzenlosen Reiche der Phantasie, und es entsteht ein ernstes ausdauerndes Streben, sich diesem höhern Ziele zu nähern.

Auf eine solche Art widmeten sich oft auch Franen einer Kunst oder Wissenschaft mit dem glücklichsten Erfolge, ohne daß ihr Eiser jemals in Pedanteren ausartete. Nur das Liebenswürdige, nur was den Geist befriedigte, hatte sie gereizt; das Trockne und Mühsame war ihnen nicht abschreckend, wenn es zum Zwecke führte, aber in der bloßen Ueberwindung von Schwierigkeiten suchten sie kein Berdienst. Ihre Forderungen waren streng, und nach allem was sie leisteten, blieb ihnen viel noch zu wünschen übrig; aber desto aufrichtiger schätzten sie an Andern jede Spur von Talent und Geschmack. Auch fremde Neigungen behandelten sie mit Achtung, und ihre eigenen Gefühle Andern aufzudringen, konnte ihnen nicht einfallen. Was sie liebten, war ihnen zu werth, um gegen Profane nur ein Wort darüber zu äußern.

Wenn es indessen den Frauen in einigen Arten von Thätigkeit nur selten, und nur mit großen Aufopserungen gelingt, so darf man, um dies begreiflich zu finden, sich nur eines Charakterzugs erinnern, der ihnen in anderer Rücksicht sehr zur Ehre gereicht. Eine edle weibs tiche Natur wird selbst in den entscheidendsten Momenten der äußern Wirksamkeit durch einen gewissen Instinkt der Sittlichkeit und Grazie beherrscht. Ein Blick auf ihre nächsten Verhältnisse und auf das, was sie sich selbst schnldig ist, begleitet alle ihre Handlungen. Aber in der beschränkten menschlichen Sphäre giebt es viete Geschäfte, woben zu Erreichung des Zwecks eine gewisse Härte oder sogar Wildheit erfors dert wird, die beh dem Manne der Ersolg rechtsertigt, die aber eine ächtsweibliche Seele nie beh sich selbst rechtsertigen kann. Und diese Weiblichkeit wird sich auch durch die mächtigsten Triebsedern nie ganz unterdrücken lassen. Immer wird ein gewisses Bestreben zurücklieben, das Unvereindare zu vereinigen, und um einen wohlseilern Preis zu dem vorgesteckten Ziese zu gesangen.

Dieß gilt nicht bloß von politischer Thätigkeit. Auch für die Forderungen der Aunst und der Wissenschaft ist es oft nöthig, die ganze Seele auf einen einzigen Punkt zu concentriren, und darüber sich setbst und alles um sich her zu vergessen. Durch eine solche Absgeschiedenheit aber versehlen die Francen ihre höhere Bestimmung. Das Nachgraben nach unterirdischen Schäßen, das Absondern des edlen Mestalls von den Schlacken, den Kampf mit widerstrebenden Stoffen mögen sie den Männern überlassen; aber was in das Neich des Lichts und der Schönheit tritt, gehört in ihre Sphäre. Die Kunst strent Blumen auf ihren Pfad, und Früchte bietet ihnen die Philosophie.

### Schönheit der Seele.

Das Gebiet der Kunst war ben den Grieden von weiterem Umfange, als es in unsern Tagen ist. Der Gedanke erschien in der wirklichen Welt nicht bloß durch Gestalten, Töne und Worte; auch in der ganzen Reihe von Zuständen eines einzelnen Menschen und eines zahlreichen Volks sollte ein Ideal dargestellt werden. Dieß zu bewirken war das Ziel der griechischen Philosophie, als sie den höchsten Gipsel erreicht hatte.

Ihr Name deutet auf ein Streben nach Weisheit, und unter diesem Worte dachte man sich die vollkommene Veredlung der mensch=
Chr. Gottfr. Körners Gesammelte Schriften.

lichen Natur. Unter den mannichsattigen Schulen war hierüber tein Streit, sondern nur über die Bahn zu diesem gemeinschaftlichen Biele. In dem Charakter der einzelnen Secten herrschte entweder die Würde, oder die Anunth, oder man hatte Mittel gefunden, behde auf eine glückliche Art zu vereinigen.

Spätere Zeitalter verkannten den Geist der griechijchen Annst in einer solchen Philosophie, indem sie an einzelnen zufälligen Meynungen hafteten. In der Alarheit und Bestimmtheit der Begriffe, in der Stärke der Beweise, in der Vollständigkeit und dem bündigen Zussammenhange der Lehrgebände wurden die ältern Philosophen unsstreitig von manchem ihrer Nachsolger übertroffen; aber die neuere Schule beschäftigte sich mehr mit theoretischen Fragen, als mit der chemaligen praktischen Aufgabe, und indem die Philosophie als Wissenschaft gewann, verlor sie dagegen als Kunst. Soll sie in die wirkliche Welt wieder eingeführt werden, so bedarf es hierzu keiner süßlichständelnden Einkleidung; es ist genug, wenn sie ihre ursprüngliche Gestalt wieder annimmt, die zwar erust, aber nicht abschreckend war.

Das Ziel der griechischen Kunst war Schönheit. Zu diesem Begriffe gesangten die Griechen nicht auf dem Wege des tiefsinnigen Forschens, sondern des frohen Genusses. Was ein günstiger Himmenelsstrich, eine eben so reizdare als kraftvolle Organisation und ein Zusammentreffen glücklicher Umstände frehwillig hervorgebracht hatte, ergößte zuerst ihre Sinne und bereicherte ihre Phantasie. Ein Schritt weiter und aus der Betrachtung entstand Nacheiserung. Der Sinn des spätern Künstlers verseinerte sich, seine Forderungen wurden strenger, er bemerkte Mängel in dem Vorhandenen, und ahndete Vollkommens heiten, die seine Vorgänger noch nicht erreicht hatten. So bildete sich allmählig ein besonderes Ideal für jede Gattung der Kunst, ohne daß der Vegriff des Schönen im Allgemeinen sich deutlich entwickelte.

Vergebens also suchen wir ben den Griechen nach einer befriedigenden Theorie der Aunst überhaupt, aber in ihren vorzüglichsten Werken erkennen wir das gemeinsame Ziel ihres Strebens, auch beh den verschiedensten Arten der Thätigkeit. Aus den eigenthümlichen Werkmalen dieser Produkte läßt sich ein historischer Begriff des Schönen zusammensetzen, der zwar dem strengen Forscher nicht genügt, aber doch auch für die Philosophie seinen praktischen Werth hat. Wohl uns, wenn wir in irgend einer Sphäre etwas dem ähnliches darstellen, was dem griechischen Künstler als Jdeal ben seinen Schöpfungen vorsichwebte!

#### Leben.

Das erste Merkmal, wodurch sich ein classisches Werk des Altersthums auszeichnet, ist die durchgängige Bestimmtheit der Form. Wie an einem organischen Produkte der Natur zeigt sich hier in jedem Bestandtheile die Spur einer bildenden Araft, und überall, wo der Blick des Betrachters verweilt, trisst er auf Gestalt und Bedeutung. Durch diese Formen spricht der Künstler mit uns, indem er irgend eine Jdee oder ein Gesühl versinnlicht. Es erscheint sein höheres Leben, und wird ein lehrreiches Muster.

Ans der dumpsen Betäubung, die vor dem eigentlichen Leben vorhergeht, soll der Mensch erwachen, damit er durch Thätigkeit und Empfänglichkeit sich seines Daschus erfreue. In uns selbst, und allem, was uns umgiebt, unterscheiden wir dreherlei Zustände: ein todtes Erstarren, ein Chaos kämpsender Elemente, und ein lebendiges Streben neben einander vorhandner Kräfte mit gegenseitiger Schonung. Ein Instinkt unserer überirdischen Natur sträubt sich gegen den Tod und das Chaos, und wir glauben ohne weitern Beweis an den Werth des Lebens und der Harmonie.

Eine Reihe von Jahren kann der Mensch fortdauern ohne gelebt zu haben. Im Zustande der Stumpsheit und Trägheit wird nur vegetirt; Schmerz und Furcht sind der Ansang des Todes. Begierde ist die unterste Stuse des Lebens, aber aus dieser beschränkten thierischen Sphäre sollen wir heraustreten in das Neich der Freude und der Liebe, um zur Würde der Menschheit zu gelangen.

Denn eben darin besteht der Vorzug unserer Natur, daß uns nicht irgend eine bestimmte Welt für unser Wirken und Genießen durch einen Instinkt angewiesen ist, sondern daß wir unsee Welt selbst

zu wählen und unsre Schranken zu erweitern vermögen. Ein Streben aber nach Erhöhung und Erweiterung des Lebens gründet sich theils auf energische, theils auf sympathetische Triebe.

Der energische Trieb stellt den Meuschen in den Mittelpunkt seiner Welt, und um diese zu beherrschen, oder nach einer Idee umzuschaffen, beginnt er einen Kampf mit widerstrebenden Stoffen und seindseligen Kräften. Ohne diesen Trieb wird das Werk des Künstlers nicht besseelt, und in keiner Sphäre etwas Vorzügliches geleistet. Verderblich und zerstörend wird er nur alsdann, wenn er alles andere Gefühl ausschließt, und wenn ihm die sympathetischen Triebe nicht das Gegensgewicht hatten.

Die unbegränzte Herrschaft bes energischen Triebes straft sich selbst. Zwischen dem Streben ins Unendliche und dem beschränkten Maaß der Kräfte entsteht ein peinliches Mißverhältniß, das einer Hölle auf Erden gleicht. Wie anders, wenn der Mensch durch den sympathestischen Trieb ein fremdes Leben sich aneignet, wenn er sich selbst über dem Gegenstande seiner Liebe vergißt, die zum Mittelpunkte seiner Welt wird!

Was der Grieche liebte, war sinnlich, und wurde durch Phantasie veredelt. Den Kömer begeisterte die Größe seiner Nation, und auf diese Jdee war in der glänzendsten Spoche der Republik sein Streben gerichtet. Weniger selten ist der Sinn für die überirdische Welt im Orient, im Norden und besonders in Deutschland.

Daß wir fähig sind, uns für eine Idee zu begeistern, ist eine höhere Stufe des Lebens, und aus dieser Liebe zum Uebersinnlichen gehen die herrlichsten Früchte hervor. Nie möge Stumpsheit und Egoissmus uns diese edlen Gefühle verleiden, die von der Flachheit und Frivolität des Zeitalters mit Schwärmeren in eine Classe gesetzt werden.

## freyheit.

In dem goldnen Zeitalter der Kunst duldete sie keinen Zwang. Jedes Meisterwerk fand eine würdige Aufnahme, Tausende frenten sich dankbar, daß es vorhanden war und niemand fragte, wozu es brauchbar seyn könnte. Der ächte Künstler war nicht genöthigt, den Bedürfnissen und Launen seiner Zeitgenossen zu fröhnen. Er stand auf
einer höhern Stuse der Wesen, und unangesochten von allem, was
ihn nugab, kämpste er nur mit dem Stosse, den er selbst gewählt
hatte, um sein Junres zu offenbaren, und die Gebilde seiner Phantasse zu versinnlichen.

Bu einer solchen Freyheit sind auch die Frauen berufen. Zwar ziemt es ihnen nicht, dem Urtheil der Menge zu trozen, weil sie nur wirken können, wo sie geachtet werden. Auch ehren sie mit Recht die Sitte, selbst wenn sie auf keinem tüchtigen Grunde beruht, sondern bloß unschädlich ist. Ihre Erscheinung ist milder und willkommener, wenn alles, was sie umgiebt, mit zarter schonender Hand von ihnen berührt wird. Aber sie sind nicht bestimmt zu einer lebenslänglichen Unnundbigkeit, zu einer unwürdigen Beschränkung, zu einer blinden Unterwerfung unter den Despotismus des sogenannten guten Tons. Gewohnheiten, Borurtheile und Mehnungen sollen nicht unumschränkt über sie herrschen, um ihre Thätigkeit zu hemmen und ihre Genüsse zu verbittern. Mit eignen Augen sollen sie sehen, und wo es gilt höhere Zwecke zu befördern, oder edle Gefühle auszusprechen, sich durch willsführliche Gebräuche, oder Furcht vor dem Hohn der Schlassheit oder Berruchtheit nicht abhalten sassen.

Welche Antagen in einem weiblichen Wesen vorzüglich zu entwickeln sind, tehrt uns ein Wink der Natur. Bon allem Schätharen aber, was nebeneinander bestehen kann, darf nichts unterdrückt werden. Wenn nur durch strenge Foderungen und ein hochgestecktes Ziel Stümperei und Dünkel verhütet wird; so ist kein Uebermaaß der Ausbildung zu besorgen und die Gesahren der Halb-Cultur sind abgewendet. Ein innerer Trieb, der ungestört waltet, wird nach erlangter klarer Einsicht von selbst auf das Erreichbare sich richten, und in der gewählten Sphäre wird alsdann irgend etwas Ersreuliches geleistet.

Jeder Keim eines Lebens, das nicht auf die niedern Bedürfniffe der Sinnlichkeit und Eitelkeit beschränkt ist, fodert Schonung und Pflege. Was größtentheils in weiblichen Naturen solche Ausartungen, wie wir fürchten, verursacht, ift irgend ein einseitiges Streben. Und wer ift wohl befugt für die Entfaltung bessen Gränzen zu setzen, was in dem Garten Gottes blühen und gedeihen soll?

#### Einheit.

Sind die vorhandenen Kräfte von äußerem Zwange frey, so bedürfen sie eines innern Gesetzes, das ihre Richtung bestimmt. Ein solches Gesetz empfängt die Kunst von einer herrschenden Idee, und der Werth einer reichen Mannigsaltigkeit wird alsdann durch die Einsheit des Ganzen erhöht. An einem durchgängigen und strengen Walten dieser Einheit, die keinen üppigen Auswuchs, keinen fremdartigen auch noch so glänzenden Schmuck duldet, erkennen wir das Gepräge der Vollendung. Und dieses Verdienst ist desto größer, je vielfältiger die sich stränbenden Kräfte waren, die von der gesetzgebenden Macht überwältigt wurden.

Nach einem solchen Behspiele soll auch im Junern des Menschen ein Ganzes gebildet werden. Im Zustande der Rohheit giebt es weder Zusammenhang noch Regel. Der Mensch ist nichts mehr, als wozu ihn in jedem Momente eine überwiegende Gewalt von außen oder eine innere Begierde bestimmt. Aus diesem gestaltlosen Chaos soll eine neue Schöpfung hervorgehen, und Einheit in unserm ganzen Deuten, Empfinden und Handeln erscheinen.

Das Leben des Thiers erhält Einheit durch den Justinkt, aber dem Menschen ziemt es, durch die Kraft seines Willens selbst eine geistige Form in seinem Junern hervorzubringen. Diese Form heißt Charakter, und unterscheidet sich von jeder andern Regelmäßigkeit, die durch fremden Einfluß auß Furcht, Gewohnheit oder Nachahmung eutsteht. Schwäche und Trägheit unterwirft sich aufgedrungenen Gesehen, aber um die selbst innerhalb seines Vermögens gewisse fortdauernde Schranken zu bestimmen, wird ein höherer Grad von Energie ersodert.

Anch wenn diese Energie in Härte ausartet, ist sie in den Mosmenten willkommen, da die überhandnehmende Schlaffheit und Insconsequenz unsern Unwillen erregt. Allein in ruhigen Augenblicken erkennen wir, daß durch behde Extreme die wahre Bestimmung des

Menschen versehlt wird. In der ganzen Reihe von Zuständen, aus denen das geistige Leben besteht, soll der Charakter herrschen, aber nicht als ein rauher Despot, sondern mit mitder Schonung.

Die vollendeten Maler, Bildhauer, Dichter und Tonkünstler sind auch hier unsre Muster. Die Einheit, nach welcher sie streben, ist von derzenigen sehr nuterschieden, die wir an einer zweckmäßigen Maschine sinden. Das Einzelne wird dem Ganzen untergeordnet, aber nicht aufgeopfert. Ein gewaltsamer Zwang in den Theisen des Aunstwerks, der eine bestimmte Absicht zu dentlich ankündigt, und den wir als Steifsheit tadeln, wird nirgends wahrgenommen. Was die höhere Aunst erschafft, gleicht einem frehen Produkte der Natur, einer sich selbst entsfaltenden Blume. Jedes einzelne Blatt ist durch eine innere Krast geformt, und scheint gleichsam aus eigner Wahl mit ähnlichen Wesen sich zu vereinigen.

Einer solchen Erscheinung im Reiche der Kunst gleicht die Grazie im weiblichen Charakter. Von ihr empfängt der sittliche Werth den milden Schimmer, der nicht blendet, sondern erheitert. Anspruchsostritt sie auf, und verlangt nur freundliche Aufnahme, wo sie Bewunsderung erwarten könnte. Was mancher innere Kampf, und manches schwere Opfer gekostet hat, bleibt fremden Blicken verborgen, aber ohne Zurückhaltung überläßt sie sich den natürlichen Regungen eines empfänglichen Gemüths, und indem sie ihre höhere Bestimmung erfüllt, scheint sie bloß einem unschuldigen Genusse sich hinzugeben.

### Ebenmaaß.

So wie der Künftler vor dem Uebermaaße der Freyheit und Einheit zu warnen ist, so hat er überhaupt jede Art von Extrem zu vermeiden. Ein Mittel zwischen Härte und Unbestimmtheit, zwischen Frechheit und Kleinmuth, zwischen Ueberspannung und Nüchternheit, zwischen Dürftigkeit und Ueberladung ist in allen Kunstwerken das Zeichen der Meisterschaft. Und an einem solchen Ebenmaaße erkennt man auch die veredelte menschliche Natur.

Das freye Spiel eines vielseitigen Lebens wird durch den Erust des Charafters beschränkt, und eine gesunde kräftige und empfängliche Seele strändt sich gegen diese Beschränkung. Aber die strenge Form des Gesches verschwindet, wenn ein höheres Streben zum Bedürsnissewird, und eine Art von Instinkt jede Abweichung von der Bahn zu dem gewählten Ziele verhütet, ohne sich jemals als Regel anzuküns digen. Die Pflicht erscheint alsdann in heiterer Gestalt und wird keine Störerin der Freude. Der ächte Gehalt wird als ein inneres Heiligsthum bewahrt, aber das Gemüth ist erregbar für alles, was das Leben verschönert und trübt. Es gleicht dem Meere, das die Wellen seiner Obersläche den Stürmen Preis giebt, während es ruhig in seiner Tiese bleibt.

Zur vollendeten Ansbildung des Griechen besonders in Athen gehörte ein Gleichgewicht zwischen Empfänglichkeit und Thätigkeit. Nach Plato theilt sich das Geschäft der Erziehung in Gymnastik und Musik.

Jene dient um den Bögling zum Kampfe mit widerstrebenden Rräften zu ruften und abzuhärten, diese soll ihn dafür bewahren, daß er im Gefühl seiner Stärke nicht verwildere, und ihm daher den Sinn für alle Geschenke der Musen öffnen. Anch die Frauen sind nicht blos zu Athletinnen für die profaischen hänslichen Geschäfte bestimmt. obwohl felbst die unscheinbarfte Bemühung verdienstlich wird, wenn Liebe die Triebfeder ift. Ziemt aber auch der Weiblichkeit ein er= höhtes und verfeinertes Gefühl für alles, was im Gebiete der Schonheit auf Dhr, Auge, Berg und Phantafie begeisternd wirkt; so ift doch ein Streben, in allen Gattungen fünftlerischer Thätigkeit zu gläugen. nicht der Beruf einer Freundin der Runft. Versuchen mag sie sich in dem, worzu Neigung und Talent fie auffodert, und was fie leiftet, wird dankbar erkannt werden; aber sie darf nicht vergessen, wie viel ichon gewonnen ift, wenn das Werk eines Meifters vollständig aufgefaßt wird, und wie fehr sie aud burch ein unbefangenes und gegründetes Urtheil über fremde Leistungen warnend und aufmunternd zu wirken vermag.

Um den Gefahren der Schwärmeren zu entgehen, bedarf es keiner Unterdrückung eines regen Gefühls, oder einer lebhaften Phantasie. Nur ein Gegengewicht ist nöthig, um durch irgend eine dunkte Borsstellung nicht überwältigt zu werden, und hierzu dient Neichthum an Ideen und klare Einsicht, die durch vielseitige Ausbildung bewirkt wird. Bei einem hellen Kopfe ist wenig von einem weichen Herzen zu fürchten, und gegen die Krankheiten des Gemüths sind wir am sichersten verwahrt, wenn die Kräste des Geistes und Willens gestärkt werden.

### Innerer friede.

Stärke der Seele ift ben den Frauen, die ihrer Weiblichkeit treu bleiben, ein Werk der Liebe. Wo diese nicht herrscht, sind sie ben einem hohen Grade von Reizbarkeit tausend Gemüthsbewegungen und Leidenschaften Preis gegeben, die der Augenblick erzeugt und verdrängt, und die zwar oft nur kleinliche Wirkungen hervordringen, aber die innere Ruhe zerstören. Soll nun dieses Chaos zu einem harmonischen Gauzen umgeschaffen werden, so darf es der Liebe nicht an dem Ernste sehlen, der sich von flüchtigen Auswallungen durch ausharrenden Eiser unterscheidet, und auch die schwersten Opser nicht scheut. Benspiele davon sehen wir an Freundinnen, Töchtern, Gattinnen, Müttern, und allen den Frauen, die sich sür ein wohlthätiges Geschäft, sür Laterland, Wissenschaft oder Kunst begeistern.

Unwürdiges zu lieben ist eine Krantheit der Seele, die oft, aber nicht immer, durch vielseitige Ausbildung verhütet wird. Wohl aber allen, bey denen die Liebe vom Sinnlichen, Irdischen und Endlichen zum Geistigen, Ueberirdischen und Unendlichen emporsteigt! Erst alse dann findet sie eine höhere und gegen alle Gesahr des Verlusts gesicherte Besriedigung in dem Glanben, den sie erzeugt, und dem sie neue Kräfte verdankt.

Es giebt einen Glauben aus Unverwögen zu zweiseln, das aber nicht immer von geistiger Schwäche oder Trägheit herrührt. Auch Liebe und Achtung gegen Aeltern, Lehrer, oder andre Personen, die auf unsre Denkart Einfluß haben, kann uns bestimmen, was von ihnen mitgetheilt wird, ungeprüft als Wahrheit anzunehmen. Aber dieser kindliche Glaube wird später nicht selten anch ben Frauen erschüttert, und es entsteht das Bedürsniß der eignen Ueberzengung. Wenn diese Krise eintritt, ist der Nückweg zur frühern Unmündigkeit versperrt,

und es kommt nur darauf an, auf der rechten Bahn zur Erkenntniß vorwärts zu schreiten.

Durch gränzenlose Wißbegierde würden die Frauen ihre Bestimmung versehlen, aber sie haben darüber zu wachen, daß durch Abersglauben, Bornrtheile und eitle Schreckbilder der Phantasie nicht ihr Blief getrübt, und ihr Leben verbittert werde. Und auf die Fragen, die beh dem Nachdensen über ihre jetzigen und sünstigen Verhältnisse sich ihnen ausdringen, verlangen sie mit Necht besriedigende Antworten. Es bedarf hierzu keines endlosen Grübelns, sondern bloß einer willigen Ausnahme dessen, was dem undesangenen Forschen sier die höhern Vesdürsnisse des Geistes sich darbietet.

Bwifchen der Zweifelsucht und der Selbstzufriedenheit ben eingebildeten Schätzen der Erfenntniß steht die Kritik in der Mitte und lehrt nicht nur, was wir innerhalb der Gränzen, die weder durch Aleinmuth verringert, noch durch Anmaßung überschritten werden, zu wissen vermögen, sondern auch, wie die Schranken dieses Wissens durch einen wohlgegründeten Glauben zu erweitern find.\*) Sie macht uns bemerklich, daß zwar die unmittelbare Erkenntniß fich auf das Bahr= genommene beschränkt, aber daß wir auch dasjenige wahrnehmen, was wir, ohne in das Gegebene einzugreifen, durch Steigerung und all= mählige Verbreitung unserer Empfänglichkeit in dem Aufgefaßten ent= decken. Indem wir ferner ihre Warnung befolgen, feinen Unterschied, der nicht wahrgenommen ist, vorauszusetzen, gleichwohl eine sich uns aufdringende Frage für irgend eine Antwort Entscheidung fodert, wird und ein Nichtunterschied in den Reihen des Aufgefaßten, die ein gemeinsames Merkmal haben, so lange glaubwürdig, bis eine neue Wahr= nehmung uns vom Gegentheil überzeugt. Dieß ist das Fürwahrhalten aus Analogie, das in unzähligen Fällen, da die Erkenntniß als Mittel zu einem fremden Zwecke dient, sich durch den Erfolg bestätigt, und dem wir daher auch im Allgemeinen vertrauen, so oft die eigne Bahr= nehmung nicht ausreicht, um unfre geistigen Bedürfnisse zu befriedigen.

<sup>\*)</sup> Bas hier nur turz angedeutet ift, wird nächstens ausführlicher in einer andern Schrift von dem Berfaffer behandelt werden.

Gebildete Franen haben irgend eine Heimath im Reiche ber Erfeuntniß, die durch die Art, wie sie darzu gelangten, ihnen werth ist. Neber einzelne Sähe und Meynungen können ben ihnen Zweisel entstehen, aber ein gänzliches Verzweiseln an aller Gewißheit, wodurch sie auf einmal in eine geistige Wüste versetzt werden, ist sür sie ein unnatürlicher Zustand. Ein Instinkt war es gleichsam, was sie zum Glauben an das Chrwürdige und Heilige nöthigte, und ihr Inneres sträubt sich gegen das Ansinnen, dem zuf aufgen, was ihnen eine heitere Ansicht der Gegenwart und einen ruhigen Blick in die Zusunst gewährt. Es ist daher selten ben ihnen ersoderlich, daß auf den Trümmern alles Vorhandenen ein neues Lehrgebände aufgesührt werde, sondern es kommt größtentheils nur darauf an, ein srüheres Besitzthum sester zu begründen und gegen Angrisse zu sichern.

Dieß ist insbesondere der Fall bey denjenigen Frauen, denen das Christenthum in seiner ursprünglichen Reinheit, mithin ohne die späteren Zusäte und Entstellungen gelehrt wurde. Bernehmen sie nachher die Stimmen derer, denen aus Ueberschätzung ihres eignen Erkenntnißvers mögens eine höhere Offenbarung entbehrlich scheint, oder denen strenge sittliche Forderungen unwillkommen sind, so dürsen sie sich nicht scheuen, ihren frühern Glauben mit dem, was ihnen an dessen Stelle von versmehntlichen starken Geistern dargeboten wird, zu vergleichen.

Ein empfängliches und unbefangenes Gemüth, dessen Ausmerksankeit nicht bloß durch die zerstörenden Wirkungen seindseliger Elemente gezeizt wird, entdeckt leicht in der Welt, von der es umgeben ist, anch die Spuren der Ordnung, Harmonie und Geschmäßigkeit. Und nach der Ursache wird, so wie ben den schrecklichen Erscheinungen, auch ben den erfreulichen gestagt. Da sie sich aber nicht wahrnehmen läßt, so bleibt nichts übrig, als diese Lücke der Erkenntniß durch dassenige auszussüllen, was mit andern Wahrnehmungen am meisten übereinstimmt.

Wer daher in den Fällen, da er irgend ein Ziel erreichte, einen Zusammenhang seines Denkens, Wollens und Strebens mit dem Ersfolge bemerkte, findet es anmaßend, sich allein für vermögend zu halten, eine Idee in der Wirklichkeit darzustellen. Dieß macht ihn geneigt, bei ähnlichen Ersolgen ähnliche Ursachen anzunehmen, und führt sodann

zu dem Glanden, daß alles, was in dem unermestichen Ganzen der Natur und Geschichte unste Bewunderung erregt, von der Weisheit, Güte und Macht eines unendlichen Wesens herrührt. Auf eine solche Art wird ein früherer Neligionsunterricht durch ein späteres Nachdenken bestätigt. Das reisere Alter darf sich des kindlichen Sinns nicht schämen, der eine Lehre begierig ergriff, die die edelsten Bedürsnisse des Herzens bestiedigte. Aus inniger Freude entsteht die Sehnsucht, ihrem Urheber zu danken. Wohl thut es alsdann zu vernehmen, daß der Unendliche, der in der sinnlichen Welt nicht erscheint, den geistigen Blicken sich ossenbart hat, und durch Liebe und Bertrauen als Vater von seinen Kindern verehrt sein wolle. Und was der Jugend verkündigt wurde, sindet später eine würdige Aufnahme anderer Art, wenn mancher Versiuch, die Schranken unsers Wissens durch irdische Kräste zu erweitern, mißlungen ist, und alsdann aus einer höhern Negion jenes Licht wieder erscheint, in welchem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verklärt.

Auf solche religiöse Neberzeugungen und Gefühle wird von ihren Gegnern als auf Leichtgläubigkeit und Schwärmeren mit Geringschätzung herabgesehen, aber dieß entscheidet nichts, sondern es kommt darauf an, ob fie die Gründe dieses Glaubens zu entfräften, und ihm etwas Befriedigenderes entgegenzustellen vermögen. Um einen Angriff, der auch die Wahrnehmung trifft, abzuwehren, hat man bloß zu erwiedern, daß das-Wahrgenommene nur für denjenigen gültig fenn solle, der es ben einer darzu erfoderlichen Betrachtung gefunden hat, und der Zweifler daher zu einer solchen Betrachtung aufgefodert werde. Neberhauvt aber ift bemerklich zu machen, daß alles Erweisliche sich zuletzt auf irgend ein Gegebenes gründe, das nicht zu erweisen, sondern entweder anzunehmen, oder, mit ganglicher Bergichtleiftung auf alles Biffen, gu verwerfen sen. Und wer alle Gewißheit bloß auf das Wahrzunehmende beschränken wollte, muß daran erinnert werden, wie oft er ben vorkom= menden Fragen über die sinnliche Welt die Vielheit der Fälle, in denen ein Zusammenhang zwischen bestimmten Erscheinungen bemerkt wurde, zur Allgemeinheit einer Regel erweiterte, die jo lange für zuverlässig galt, bis irgend eine neue Wahrnehmung eine Ausnahme begründete. Wenn nun hierben die Gefahr der Täufchung oft durch die Menge

übereinstimmender Wahrnehmungen sich bis zum Unendlichkleinen vermindert, mithin gar nicht in Betrachtung kommt; so entsteht eine beruhigende Gewißheit, es endigt die Kritik, um nicht in Zweiselsucht auszuarten, und dasjenige, woben kein Frrthum zu befürchten ist, wird
mit Recht für wahr gehalten. Auch ben dem Uebersinnlichen läßt sich
daher ein solches Versahren rechtsertigen, wodurch das Glaubwürdigste
ergriffen wird, um nicht alle Bestiedigung des Triebs nach Erkenutniß
zu entbehren.

Noch ist aber keine Theorie über den Ursprung und Zusammen= hang der Naturerscheinungen und Weltbegebenheiten aufgetreten, die das Chriftenthum an Glaubwürdigkeit übertroffen hatte. Es ist ber= jucht worden, die Ordnung und Zweckmäßigkeit in dem Wahrgenommenen für einen bloßen Schein anzunehmen, und entweder aus zufälligen Richtungen blinder Kräfte, oder aus nothwendigen Gesehen abzuleiten. Allein wenn auch in einzelnen Fällen ein Erfolg, der mit einer Idee übereinstimmt, aus einem zwecklosen Zusammentreffen entstehen kann; jo bedarf es doch unendlich vervielfältigter Boraussetzungen solcher Zu= fälle, um die Einheit des Mannichfaltigen in einem Ganzen von größerem Umfange ohne die Einheit der wirkenden Kraft, und ihrer Richtung nach einem vorgestellten Ziele begreiflich zu finden. Und mit der Menge der Boraussehungen, die zu Begründung einer Theorie erfoderlich find, wächst ihre Unguverläffigkeit. Auch wird durch das Wort Aufall nichts erklärt, sondern bloß das Unvermögen zu erklären dadurch ein= geräumt. Eben so wenig sind wir einen Schritt weiter, wenn wir von der Gesetmäßigkeit keinen andern Grund anzugeben wiffen, als ein Geset, das blog die wahrgenommene Einheit ausspricht, aber nichts über ihre Ursache lehrt. Daß wir es nothwendig nennen, giebt feinen weiteren Aufschluß, und dient bloß zum Behelf, um fernere Fragen abzufertigen. Um in allen der Regel untergeordneten Fällen das Abweichende auszuschließen, bedarf es einer Kraft und zwar einer solchen, die in ihrer Richtung sich gleich bleibt.

Eine solche unendliche Kraft verehrt der Chrift in dem Gotte, an den er glaubt. Zu Ihm, dem er alles Gute, Schöne und Erhabene in der sinnlichen und übersinnlichen Welt verdankt, hegt er auch das

Bertranen, daß alle Mißtone, durch die noch im Einzelnen die Barmonie des Ganzen gestört wird, sich durch ein höheres Walten früher oder später in Wohllaut auflösen werden. Wenn Unheil drohende Ratur= erscheinungen bei einem rohen oder verwilderten Geschlechte die sklavische Religion der Furcht erzeugen; so fühlt sich der Christ unter Gefahren und Leiden durch eine Religion der Liebe gestärkt, blickt findlich aufwärts zu seinem himmlischen Later, und indem er an die mannich= faltigen Benspiele zurückdenkt, da ein unvermeidliches Uebel einen nothwendigen guten Erfolg begründete, ahndet er einen ähnlichen Zusammenhang der Naturerscheinungen, auch wo er ihn nicht zu durchschauen vermag. Leicht überzeugt er sich, daß nicht alle Mißbränche der Frenheit des Willens verhütet werden können, ohne den Menschen zur Ma= ichine herabzuwürdigen, und wie fich eine unendliche Beisheit und Gnte durch Anftalten gegen die Sünde und ihre Folgen verherrlicht, ist ihm aus der Geschichte des Menschengeschlechts, aus heiligen Urkunden und aus eigner Erfahrung befannt. Der Erfolg diefer Unftalten ift in dem irdischen Leben noch beschränkt, aber vollendet erwartet ihn dereinst eine freudige Hoffnung, wenn ihr Glanbe und Liebe den Blick in eine endlose Bufunft öffnen.

### Licht und Wärme.

Wenn die Verseinerung eines Volks in Schlafisheit und Entnervung ausartet, oder zur thierischen Sinnlichkeit herabsinkt, so sind
daben in der Regel die Franen nicht außer Schuld. Ihnen lag es
ob, das Palladium der Menschheit — den Sinn für das Edle und
Schöne — zu bewahren, und hierzu die ihnen verliehene Macht zu
gebranchen, der selbst Rohheit und Verwilderung nur selten widersteht. Ihr Blick ist hell, wenn er von Leidenschaft nicht getrübt wird, und
ihr Beobachtungsgeist scharf. Als unbesangene Zuschauerinnen entdecken
sie leicht, ob Männer durch Uebereilungen, Vorurtheile, einseitige Ansichten und hestige Auswallungen auf Abwege gesührt werden, und es
sehlt ihnen nicht an Gewandtheit, um durch sinnreiche Mittel manchem
Uebel zuvorzukommen. So lange sie selbst nicht verbildet sind, ist ihnen

das Unklare verhaßt, durch hochtönende dunkle Phrasen werden sie nicht befriedigt, wo sie Belehrung verlangen, und das Licht, an dem sie selbst sich erfreuen, mögen sie gern auch um sich her verbreiten.

Im Allgemeinen entgehen sie manden Gesahren geistiger Berirrungen, denen das männliche Geschlecht mehr ausgesetzt ist. Was sie zunächst umgiedt, reizt ihre Ausmerksamkeit stärker, und dieß gewöhnt sie vor Tänschungen über die Wirklichkeit sich zu hüten. Gern überlassen sie sich den Spielen der Phantasie, aber selten werden sie unzumschränkt von ihr beherrscht. Zusrieden mit der kleinen Sphäre, in der sie ihr Ziel erreichen, sind sie weniger geneigt, sich mit vielumsfassenden Planen zu beschäftigen, deren Aussiührung ein größeres Maß von Krästen ersodert, als sie sich zutrauen. Sine Mehnung empsiehlt sich ihnen zuweilen durch die Persönlichkeit dessen, der sie behauptet, aber durch sophistische Künste, und durch den vornehmen Ton, mit dem ein scheindarer Tiessinn halbwahre Sähe vorträgt, wird ihr Urtheil selten bestimmt. Und von mancher Lehre werden sie schon durch den Inhalt zurückgeschreckt, gegen dessen widrigen Eindruck ihr zarteres Gemith noch nicht abgehärtet ist.

Veredelte Frauen dringen ihre Ueberzeugungen nicht auf, und prahlen nicht mit ihren Gesinnungen, aber oft sind sie sogar verpflichtet, was sie erkennen und fühlen, ohne Schüchternheit auszusprechen. Wo es nicht gänzlich an Empfänglichkeit für weibliche Anmuth sehlt, wird eine wohlthätige Wirkung nicht ausbleiben. Schlimm ist es daher, wenn die Geschlechter im geselligen Umgange getrennt werden, und die übersmüthige Jugend außer den wilden und aufregenden Stimmen nicht auch die sansten und warnenden hört.

Aber Warnung allein ift nicht ber Beruf der Frauen; aufsodern sollen sie auch die vorhandenen Kräfte zu einer würdigen Thätigkeit, sollen die Flamme der Begeisterung entzünden und nähren, und wo sie bereits angesacht ist, darüber wachen, daß sie nicht zerstörend, sondern schaffend und erhaltend wirke. Der Rittergeist des Mittelalters hat sie auf eine hohe Stuse gestellt, die sie noch jetzt, obwohl auf andre Art zu behaupten haben. Es giebt Zeiten, da, um die heiligsten Güter zu retten, Jeder das Aeußerste zu leisten, und kein Opfer zu schenen vers

pflichtet ist, aber außer einem solchen Falle bedarf es der freywilligen Streiter in einem wohlgeordneten Staate nur gegen geistige Ungeheuer, die auch nur mit geistigen Wassen zu bekämpsen sind. Das Wort vermag viel gegen Frethümer und Vornrtheile, und wirkt am sichersten, wenn es anspruchlos und zwar mit Wärme für die Sache, aber schoenend sir die Person sich vernehmen läßt. Eine solche Wirksamteit zu veranlassen, Trägheit und Schüchternheit zu beschämen, gemeinnüßige Unternehmungen zu besördern, den Einzelnen beh einem achtbaren Streben auszumuntern, sind Verdienste, die sich die Frauen in einem hohen Grade erwerben können, ohne in der sie zunächst umgebenden Sphäre ihre Obliegenheiten zu vernachlässigen. Die edelsten Keime der Menscheit sollen von ihnen gepstegt werden, und dieß wird ihnen desto herrelicher gelingen, je höher ihr innerer Gehalt und je sieblicher ihre Ersicheinung ist.

Ueber die Bedingungen eines blühenden Zu=
standes der preußischen Universitäten.\*)

Der nachstehende in der Haubichrift, welche sich im Dresduer Körner-Museum besindet, "Berlin, den 10. November 1824" datirte Aussiah, jedenfalls eine der lehten Arbeiten Körners, scheint ungedruckt geblieben zu sein, wenigkens habe ich trot der aufgewandten Mühe einen Druck desselben nicht aufsinden können, was freilich nicht aussichliebt, daß er seinerzeit doch in irgend einer Zeitschrift zu Tage getreten ist. Der Lussen war offender bestimmt, die in manchen preußischen Regierungskreisen herrschende Abneigung gegen die Universitätsfreiheiten und Universitätstraditionen zu geritreuen und auf ein verninfitiges Waß zurückzischer. — Der Abdruck erfolgt nach einer sorgfältigen Absgrift des obenerwähnten Manuscriptes.

Denn eine Staatsverwaltung sich dadurch ein höheres Versteinst erwirdt, daß sie das Gute jeder Art nicht bloß als Mittel zu ihren besondern Zwecken, sondern als Zweck an sich selbst befördert; so gereicht der Prenssischen Regierung unter anderem auch daszenige zum Ruhme, was ihr seit mehr als einem Jahrhunderte das Neich der Wissenschaften verdankt. Viel hat ihr wohlthätiger Einfluß in einer langen Neihe von Jahren gewirkt nicht nur um den Areis des menschlichen Wissens zu erweitern, sondern auch um das Erkannte zu verbreiten, den Geist zu veredeln und selbst unter den weniger gebildeten Volksklassen die intellectnellen und moralischen Aräfte zu ershöhen. Auch hat es Zeiten gegeben, in denen der Prenssische Staat erntete wo er gesäet hatte.

Ein Rückblick auf diese Ersahrungen dürste rathsam sehn, wenn die Frage entsteht, ob das Mangelhaste, Schädliche und Strafbare, was in den letzen Jahren an einigen höhern Lehranstalten bemerkt worden ist, blos einzelne Gegenvorkehrungen, oder eine gänzliche Umsgestaltung der Landes Universitäten nothwendig mache. Besondere Aufsmerksamkeit verdient hierbey, was aus der Geschichte der Universität zu Halle über den Ersolg einer schonenden Leitung von Seiten des Staats während eines hundertjährigen Zeitraums sich ergiebt.

Thomasius, von einigen Zeloten in Leipzig verfolgt, sand im Jahre 1690 in Halle eine freundliche Aufnahme, und auf der kurz darauf errichteten Universität verbreitete er ungehindert die Resultate seiner wissenschaftlichen Forschungen. Eben dieß thaten nach ihm mehrere berühmte Männer in allen Zweigen der Erkenntniß, und aus ihrer

Schule giengen ausgezeichnete Gelehrte und tüchtige Geschäftsmänner in großer Auzahl hervor. Anerkaunt sind die Verdienste eines Siegsmund Baumgarten, Semler, Kösselt und Knapp in der Theologie, eines Ludwig, Gundling, Böhmer und Heineccins in der Nechtsswissenschaft, eines Hofmann und Stahl sowie später eines Loder, Reil und behder Medel in der Medicin, eines Forster und Gren in der Naturwissenschaft, eines Wolf, Alexander Baumgarten und Eberhard in der Philosophie, eines Segner und Kersten in der Mathematik, eines Cellarius und später eines Wolf und Schütz in der Philosopie. Ein reges Leben wurde durch dieses Behspiel in andern sowohl preussischen als ausländischen Universitäten erweckt, und die Folgen davon waren die rühmlichen Fortschritte der Deutschen in jeder Gattung geistiger Thätigkeit. Wenn einzelne Lehrer auf Abwege geriethen, so stellten sich ihnen andere kräftig entgegen.

Für die Studirenden sehlte es zwar an Gelegenheit zu Bersteinerung der Sitten, und es waren baher oft strenge Maasregeln nöthig um Vergehungen und Exceße zu ahnden; aber die rauhe Aussenseine beite verschwand in der Regel sehr bald unter den nachherigen Vershältnißen des bürgerlichen Lebens, und von dem ungestörten Genuße einer fröhlichen Jugend blied eine gewisse Energie und Fremüthigkeit übrig, die der Preussischen Staatsverwaltung an ihren Beamten willstommen war. In jedem Falle waren die Universitätsjahre zugleich eine Prüfungszeit des Charakters. Der Student zeigte sich offen, war daher leicht zu beobächten, und wenn er die Gesahren der Verwilderung glücklich überstand, konnte mit größerer Zuverläßigkeit auf ihn gesrechnet werden.

In den letzten Jahren ist jedoch über die Ausartung der deutschen Universitäten geklagt worden, es hat Lehrer gegeben, die ihre Pflichten verkannten, und unter den Lernenden haben nicht nur Mehrere sich durch ein zügelloses Betragen entehrt, sondern auch Andere in großer Anzahl durch Theilnahme an gesetzlich untersagten Verbindungen sich zu Verkzeugen verbrecherischer Plane herabgewürdigt. Diesem Unswesen nuß allerdings gesteuert werden, aber es fragt sich zuwörderst, ob solche neuerliche Ereignisse von einer mangelhaften Einrichtung der

Universitäten überhaupt, oder von einem Zusammentreffen besonderer Umstände herrühren.

Der bessere Theil des deutschen Bolks war im Jahre 1813 durch die edelsten Triebfedern aufgeregt worden, und biefer gereizte Zustand konnte nach dem glorreichen Ende des damaligen Rampfes nicht plöglich aufhören. Er hatte eine Rrije herbengeführt, die in mancherlen Rückfichten gefahrvoll zu werden drohte. Dentsche Jünglinge, die aus der frühern engen Sphare heransgetreten waren, und an der Befrehung des Baterlandes Theil genommen hatten, famen mit ftolgen Gefühlen und schwer zu befriedigenden Erwartungen zurud. Bon einer eingebildeten Sohe sahen sie herab auf bestehende Ordnungen und Ber= hältniße, und diese zu achten galt ihnen für Feigheit und Schwäche. In einer folden Denkart wurden fie durch Reden und Schriften be= ftärkt, die überall eine unruhige Stimmung in Deutschland verbrei= teten, und zu einer ganglichen Umgestaltung des Borhandenen aufforderten. Dieß alles war vorhergegangen, als das Inbilaum der Reformation eintrat, und was daher ben diefer Gelegenheit auf der Wartburg zum Ausbruche kam, war nicht zu verwundern, aber die Folgen davon wurden bedentender, als man damals geglaubt hatte. Der Gedanke ben einem gemeinschaftlichen Feste die verschiedenen Landsmannschaften zu einer deutschen Burichenschaft zu vereinigen, lag nahe, die jugendliche Einbildungsfraft idealisirte sich diese Berbin= dung, und bedachte nicht, zu welchen Zwecken sie gemisbraucht werden founte.

Der herrschende Geist unter der studienden Jugend blieb nicht ohne Einfluß auf ihre Lehrer. Die Lernenden waren der Zucht und großen Theils auch dem Unterrichte entwachsen. Ein gründlicher und lebhafter Lortrag wurde als nüchtern mit Geringschäßung aufgenommen, wenn er nicht durch dreiste Behauptungen und kecke Ausfälle gewürzt war, die zur Zeit des Kampfes zwischen wissenschaftlichen und politischen Parthenen willfommen sind. Jünglinge, die sich gegen jede Abhängigkeit sträubten, waren schwer im Zaume zu halten, und indem viele Lehrer um ihre Gunst sich durch Nachsicht gegen die gröbsten Bergehungen bewarben, mußte die Disciplin immer mehr verfallen.

Ein jolcher Zustand ist jedoch nicht in gleichem Grade auf allen Prenssischen Universitäten wahrzunehmen gewesen und hat auf einigen nur eine kurze Dauer gehabt. Selbst wo das Uebel tiesere Burzeln gefaßt hatte, ist es durch wirksame Maasregeln einer wachsamen Nesgierung wenigstens vermindert worden. Gleichwohl sind noch nicht alle Misbräuche abgestellt, und selbst wenn dies der Fall wäre, bleiben nicht nur Besorgnisse für die Zukunft übrig, sondern es gehört anch die wünschenswertheste Organisation der Universitäten zu den höhern Aufgaben der Staatsverwaltung, und es sind hierbeh die spätern Ersfahrungen, sowie die frühern zu benutzen.

Bon den deutschen Universitäten, die nicht, wie die englischen, bloß auf die Leiftungen einer höhern Gymnasialklasse beschränkt sind, wird überall zunächst eine zweckmäßige Vorbereitung künstiger Staatssbeamten, Geistlichen, Schnllehrer und Aerzte gesodert. Für keine dieser Bestimmungen aber ist es zur Tüchtigkeit hinreichend, wenn der Studirende bloß einen überlieserten Lehrbegriff dem Gedächtniße eingesprägt, und die zu einem besondern Geschäfte nöthigsten Fertigkeiten sich erworben hat. Zeit und Verhättniße beschränken oft ohnehin den Einzelnen in seiner wissenschaftlichen Ausbildung, aber an Gelegenheit zu einem tiesern und vielseitigem Studium darf es auf der Universität nicht sehlen.

Für den künftigen Arzt wird in dieser Rücksicht gesorgt, man fürchtet die Versteinerung der Systeme, läßt ungehindert die verschies densten Meynungen walten, begünftigt die strengste Kritik und die kühnsten Versuche die Gränzen der Wissenschaft zu erweitern; aber bes denklich scheint ein ähnliches Versahren in Ansehung der Theologie, Jurisprudenz und Politik. Gleichwohl kann in jedem Kreise des menschlichen Wissens nur die ungehemmte Mittheilung der Resultate eines undefangenen und gründlichen Forschens zum Ziese der Vollendung führen. Wer auf halbem Wege stehen geblieben ist, hört auf gefährlich zu werden, indem er weiter sorschreitet; denn zuleht siegt die Wahrseit über täuschende Sophismen, und sie wirkt nie zerstörend, sondern heisend und versöhnend.

Diesen Sieg der Wahrheit vermag der Staat zu beschleunigen,

indem er gegen ausartende Ertreme wiffenschaftlicher Thätigkeit eine fräftige Opposition veranstaltet. Aber er wird sicherer seinen Zweck erreichen, wenn er daben fich aller Parthenlichkeit enthält, und das Gleich= gewicht unter verschiednen Beftrebungen mit möglichster Schonung gu bewirken sucht. Es bedarf hierzu nur einer forgfältigen Auswahl der Behrer, wenn erledigte Stellen zu besetzen, oder nene zu errichten find. Borichläge der Fakultät, die ein neues Mitglied erhalten foll, würden. hierben immer Aufmerksamkeit verdienen, nur ist zu besorgen, daß mancher Professor nur solche Docenten empfehlen möchte, deren Concurrenz er nicht zu fürchten hätte. Ben dem Gutachten aller Brofefforen läßt fich eher ein überwiegendes Interesse für das Beste der Universität voraussehen, und der Einfluß des Nepotismus ist leicht zu entdeden. Auf jeden Fall aber wird es vortheilhaft fenn, wenn die oberfte Behörde des öffentlichen Unterrichts sich auf mannichfaltigen Wegen Renntniß von ausgezeichneten Gelehrten zu verschaffen sucht. Im Prenffischen Staate hat fie insbesondere Belegenheit, die Privat= Docenten auf hiefiger Universität näher zu beobachten, und wird unter ihnen oft Manner finden, wie fie irgend ein wiffenschaftliches Bedürfniß fodert.

Enthätt sich der Staat aller Borschriften über den Junhalt des academischen Unterrichts, so verliert eine vorgetragene gefährliche Lehre den Reiz des Verbotenen, sie wird nicht als ein Beyspiel seltner Freymüthigkeit angestaunt, und der Lehrer, dem nicht die kleinste Unsannehmlichkeit widerfährt, entbehrt den Ruhmeines Märtyrers. Schlözer in Göttingen und Sammet in Leipzig ertanbten sich sange vor der französsischen Revolution über Politik und Staatsrecht die kühnsten Aengerungen, die damals gar kein Aussehen erregten. Beschränkungen von Seiten des Staats hätten sie vielleicht schüchtern in ihren Vorstesungen gemacht, aber esoterische Mittheilungen in einem vertrauten Kreise hätten dudurch nur eine größere Wichtigkeit erhalten.

Ein academischer Lehrer, der in Schmähungen gegen den Resgenten ausbricht oder zur Empörung gegen bestehende Verfassungen anfreizt, begeht ein Staatsverbrechen und verfällt mit Recht in die gebührende Strafe; aber anders verhält es sich, wenn er durch alls

gemeine theoretische Säte gefährlich zu werden scheint, auf die er durch strenge Folgerung geführt wurde, indem er die einzelne Wissenschaft ifolirte. Bon dieser Art sind manche auffallende Behauptungen über Rechtsverhältnisse, die aber beh demjenigen nicht praktisch werden, der sich nicht einseitig nach juristischen Regetu, sondern zugleich nach dem bestimmt, was Klugheit, Sittlichseit und Religion von ihm sodern. Ein besonnener und wohlgesinnter Lehrer wird Sätze, bei denen ein Misbranch in der Anwendung zu besorgen ist, nicht ohne die nöttigen Warnungen vortragen; aber gesetzt, daß dieß unterbleibt, und daß der Docent vielmehr durch den rohen Ton, dem er sich beh solchen Aeußerungen übertäßt, sich das Ansehen eines starken Geistes zu geben sucht, so wird doch die Wirkung davon sehr unbedeutend sehn, daserne nur sonst nichts verabsämmt wird, wodurch die Verwilderung der kindirenden Jugend wenigstens beh der Mehrheit verhätet werden kann.

Alchnliche Bemerkungen dürften auch auf das Berhältniß der Uni= versitätslehrer zur Kirche anwendbar senn. Offenbare Reindseliakeit gegen das Christenthum und freche Herabwürdigung seiner Urfunden, Lehren und Gebränche fann nicht geduldet werden, aber ein ungehinderter Fortschritt gelehrter Untersuchungen ist dem Charafter der evangetischen Kirche gemäß, die keine Tradition, sondern bloß die heilige Schrift als Norm ihres Glaubens annimmt. Für Staat und Kirche überhaupt ift dasjenige weit gefährlicher, was im Dunkeln zu ihrem Nachtheil verbreitet wird, als was öffentlich ans Licht tritt und zum Widerspruch aufregt. Einen Bolksaufstand hat zwar eine Regierung nicht zu fürchten, die fich durch Rraft, Ginficht und Wohlwollen auß= zeichnet, aber Lauheit und Misvergnügen im Dienst ist von jedem Beamten zu besorgen, der nicht im Rampfe gegen verführerische Mennungen seine Begriffe berichtigt, und seine Treue besestigt hat. Und was ift von einem Prediger für ihn felbst und seine Gemeine zu erwarten, der ungerüftet gegen Zweifel und Angriffe in seinen Wirkungstreiß eintritt, wenn er einst später durch Lesung irgend eines Buchs in seinem Glauben erschüttert wird, und nicht mehr auf dem Wege der ernsten Prüfung unter Anleitung eines tüchtigen Lehrers zu einer ruhigen Ueberzeugung gelangen kann?

Deutsche Universitäten sind übrigens kein Aggregat von Specials Schuten und sie sollen nicht blos Praktiker für einzelne Geschäfte, sondern auch Theoretiker bilden, von denen man die Erhaltung und Bermehrung der vorhandenen Kenntnisse zu erwarten hat. Daher die Nothwendigkeit dafür zu sorgen, daß kein wissenschaftliches Bedürsniß unbefriedigt bleibe und daß daben von den verschiedenen Lehrer-Talenten ungehinderter Gebranch zu machen sen. Nominal-Prosessinen bürsten hierzu weniger rathsam sehn, als Aufsorderungen in einzelnen Fällen von Seiten der Behörde, um durch einen besonders ausgewählten Lehrer die wahrgenommene Lücke ausssüllen zu lassen.

Für die sittliche Veredlung der Studirenden kann viel durch Lehrer geleiftet werden, die diefem Geschäfte sich mit Alugheit und Eifer widmen. Das academische Gericht tritt an die Stelle der Bäter und Vormunder einer fraftvollen aber unerfahrnen Jugend. Gegen Bergehungen, die nicht aus Berdorbenheit des Charakters, sondern aus Unbesonnenheit und leidenschaftlichen Aufwallungen entstehen, sind Strafen hinlänglich, die nicht das gange Glück des künftigen Lebens Aber Störer der öffentlichen Rube muffen durch ftrenge Borkehrungen der Polizen gebändigt werden, und besonders find Bürger und Landleute gegen den Uebermuth der Studirenden zu schüten. Geringschätzung der weniger gebildeten Volksclassen darf überhaupt nicht geduldet werden, da fie besonders ben fünftigen Beamten fehr nachtheilig auf ihre Dienstleiftung wirkt. Gegen Ercesse durfte größten= theits eine eigene Polizenwache hintanglich und das Militär nur im äußersten Nothfalle zu gebrauchen senn. Durch Wachsamkeit in dem erften Momente des Zusammenlaufs läßt sich oft viel verhüten.

Von einem klösterlichen Ansammenwohnen der Studirenden unter der Anssicht von Lehrern darf man sich nicht zu große Vortheile versiprechen. Erfahrungen über den innern Zustand der Collegien auf den englischen Universitäten und mancher höhern Schulanstalten in Deutschland haben bewiesen, daß solche Einrichtungen zwar vor gestänschvollen Vergehungen, aber nicht vor andern moralischen Uebeln schüten. Nathsam wird es aber seyn, durch einen Beamten, der nicht zu den Prosessoren gehört und von der obersten Behörde des öffents

lichen Unterrichts beauftragt ist, über die academische Disciplin forgfältige Aufsicht führen zu lassen.

Biel aber, was die Furcht nicht bewirkt, kann durch edle Triebsfedern ben den studirenden Jünglingen erreicht werden, wenn ben ihrer Borbereitung zur Universität nichts verabsäumt worden ist. Ein gründsticher Unterricht in dem, was zur allgemeinen Ausbildung des Geslehrtenstandes gehört, erzeugt eine Liebe zu allem Wissenswürdigen, die über die Ausschweisungen einer gemeinen Denkart erhebt. Wer für die Genüsse enupfänglich ist, die das Studium der Natur, der Gefühle, die ältre und neuere Litteratur gewährt, wer den Sinn für die bilsbenden Künste in sich entwickelt, und die überirdische Weise der Musik empfangen hat, der entgeht in der Regel leichter den meisten Versührungen des jugendlichen Alters. Am kräftigsten aber wird bei ihm die Reinheit seiner Seele durch religiöse Gesinnungen bewahrt werden. Wohl ihm, wenn er mit diesen die Universität betritt, und wenn sie auf dieser durch Vorträge ausgezeichneter Prediger lebendig erhalten werden!

Anhang.

Ehr. G. Körner war weber ein Dichter, noch hielt er sich für einen solchen. Eine vollständige Sammlung seiner da und dort noch zerstreuten kleinen Gelegenheitsgedichte würde am allerwenigsten in seinen Sinne liegen. Rur einige Proben, die theils ein biographisches Juteresse darbieten, theils von der Form= und Sprachbeherrschung zeugen, welche dieser Disettant im edelsten Stil auch hier erreicht hatte, mögen hier mitgetheilt werden.

## Un frau Christiane Sophie Ayrer in Terbst.

(16. December 1771. \*)

#### Beliebtefte,

nach überstandnen Leiden Ergieb Dich ganz der Fröhlichkeit, Genieße nun des heutgen Tages füße Freuden

Geniche nun des heutgen Tages füße Freuden Mit doppelter Zufriedenheit.

Sie sind nicht mehr die sorgentrüben Stunden, Der Herr hat uns davon befreht, Er sprach: entweicht — gleich waren sie verschwunden, Mit ihnen alle Traurigkeit.

Noch schöner als im Lenz die schönsten Tage Wenn die Natur sich nen verzüngt, Und wenn der Bögel Chor, austatt der vorgen Klage, Jest nichts als Dank dem Schöpfer singt,

Erscheint der heutge Tag; Gott schenkt ihn wieder Dir, der er einst das Leben gab; Besing, o Muse, diesen Tag durch frohe Lieder, Der mir die beste Muhme gab.

Er kömmt, Dir nun die Leiden zu versüffen, Die Gott jüngst über Dich verhing, Und das vergangne Jahr so fröhlich zu beschließen, So fröhlich, als er es ansieng.

Gewiß, Gott läßt nicht stets die Tugend leiben, Prüft er zwar offt auch die Geduld, Ersetzt er doch den Schmerz durch tausendsache Freuden, Und schenkt ihr zwiesach seine Huld.

<sup>\*)</sup> Bon Körner im 16. Lebensjahre auf der Fürstenschule zu Grimma geschrieben, an-die im spätern Schiller-Körnerschen Briefwechsel vielsach vortommende Zerbster "Erbtante" gerichtet. Mitsgetheilt in Karl Elzes "Vermtichten Blättern" (Röthen, 1875, S. 77).

So that er Dir. Du littst in dem Geliebten Zwar viel, und sein Schmerz tras auch Dich. Der Höchste sahs, voll Mitleid schenkt er dir betrübten Ihn wieder und erhörte mich.

Und darum preist ihn auch in dieser Stunde Mein Herz, und mein Stimm' ist Dank, Dem gütigsten Erhalter schallt aus meinem Munde Für Dich ein lauter Lobgesang.

Er wird gewiß auch dieses Jahr Dich schützen, Dir Glüd in vollem Maaß verleihn, Er wird zugleich den theursten Better unterstützen Und fünftig ihn von Schmerz befregn.

So wie ein Strom wird dieses Jahr verstießen, Und jeder Tag in Fröhlichkeit, Ihr werdet es dereinst ganz unvermerkt beschließen So sröhlich wie Ihr jepo send!

#### Um 7. August (801.\*)

Festlich gestimmt erwach ich und blicke dankbar gen Himmel, Und er zeigt mir ein Bild würdig des heutigen Tags. Klar und mild ist die Bläue, nur lichte Streisen von Wolken Zeigen sich einzeln, doch bald hat sie ein Lüstchen verweht. Alles umglänzt und verherrlicht vom Strahle der freundlichen Sonne — So ward einst meine Welt Liebe, durch Dich, mir verklärt.

#### Charade am 7. August 1805.\*\*)

Fühlst Du, wie heute das herz dem Gatten schlägt, der in Bildern Holder Bergangenheit lebt, ist Dir mein Erstes bekannt. Du hast mit liebender hand für ihn mein Zweytes beslügelt, Als mein Ganzes erschien, brach mein Drittes ihm an.

<sup>\*)</sup> Am Jahrestage seiner Hochzeit von Körner an Minna gerichtet. Handschrift im Dresdner Körnermuseum.

<sup>\*\*)</sup> Am Jahrestage der hochzeit von Körner an Minna gerichtet. Die Auflösung der Charade ist natürlich "hochzettag." handschrift im Dresdner Körnermuseum.

#### Den Manen der Kinder. \*)

Peil Euch, seliges Paar! hoch schwebet Ihr über der Erde; Wir verweilen noch hier, wandelnd auf dornichter Bahn, Aber in Blumen und Sternen, in seder Zierde des Weltalls Sieht der sehnende Blick seine Geliebten verklärt, And in der Eiche, die hier die bethränten Grüber beschattet, Zeigt, was Ihr waret und seid, und sich als liebliches Bild. Nah' an der Burzel entsteh'n aus dem Herzen des Stammes zwei Aeste, Kräftig strebt einer empor, ihm schließt der zweite sich an, Bald, wie durch fremde Gewalt, seh'n wir sie gehemmt und vereinigt, Aber der höhere Trieb siegt über irdische Macht.

(In Wöbbelin geichrieben.)

#### Um 22. September [826.\*\*)

Dier und dreyßigmal ist der heutige Tag Dir erschienen, Seit es zuerst uns gesang Dir in die Seele zu sehn.
Damals wandelten wir auf blumigen Psaden des Lebens,
Boll von Hossenn und Muth drang in die Ferne der Blick.
Doch in den fröhlichen Kreis trat furchtbar die Zeit der Zerstörung,
Und am Hinmel heraus zog schon ein schwarzes Gewölk.
Drohend leuchteten Blize von weitem, sie nahten und trasen,
Liebliche Blüten der Finr sanken vernichtet in Staub.
Du aber standest im Sturme bewährt und freundlich zur Seite,
Und was früh und verband ward noch zum sestern.
Sind wir Zengen des Glücks, das Dir und den Deinen gewährt wird,
Krönt unsern Tag noch ein Glanz, der uns den Abend verschönt.

### Der 8. Pfalm. \*\*\*)

Mach dem Italienischen des U. Biuftiniani.

Arioso. "Wie groß und herrlich sind deine Werke, Herr, du hast Alles weislich geordnet, dein reicher Seegen strömt auf uns herab."
"Dein Reich ist ewig, und unaussprechlich ist deine Gnade, wie deine Macht."

<sup>\*)</sup> Mehrfach gedruckt, auch in älteren Ausgaben der Werke Theodor Körners.

<sup>\*\*)</sup> An den Präsidenten von Schönberg gerichtet, welcher in seiner Jugend der vertrauteste Freund des Körnerschen Hanses in Dresden war, als solcher auch in dem Schiller-Körner-Brief- wechsel mehrsach erwähnt wird und gleich Körner 1815 aus sächsischen in preußische Dienste übertrat. Handschrift des Gedichts im Dresduer Körnermuseunt. —

<sup>\*\*\*)</sup> Text jum 8. Pfalm Benedetto Marcellos; für die Zelteriche Singakademie in Berlin liberstragen.

- Recit. "Aus dem Mund der Kinder ist dir ein Lob bereitet und dn verschmähest nicht der Unschuld Lassen. Wer sich naht deinem Throne mit reinem Herzen, der sett nie seine Hossinung auf dich vergebens. Aber wehe dem Frevser, der ihn verspottet! denn sein Stolz ist sein Versber."
- Arioso. "Ich sehe hinauf, wo Lichter des himmels glänzen, wo du prächtig, o herr, die Nacht bekleidest, wo du herauf führst den Mond und das heer der Sterne, und sie wandeln die Bahn, die du, herr, ordnest."
- Recit. "Da fint' ich in den Staub. Bei folden Bundern vermag ich nur auszurufen:"
- Arioso. "Bas ist der schwache, sterbliche Mensch wohl, daß du so gnädig seiner gedenkest? Bas ist das Menschenkind, daß du so hilsreich dich seiner annimmst, dich seiner erbarmest?"
- Recit. "Du erfreuest ihn mit Gütern, bist sein Schutz in Gesahren, hast bie Erde für ihn zur Wohnung bereitet, haft sie geschmuckt aus deiner Fülle und über Alles ihm die Herrschaft gegeben."
- Chor. "Seinem Willen gehorcht der Stier und widerstrebt nicht, das wilde Rog sträubt sich umsonft und wird von ihm gebändigt."
- Ariojo. "Auf grüne Fluren, zu frischem Basser führt er die Heerden, die ihn ernähren und ihn bekleiben."
- Recit. "Ihm ertont aus ben Luften Gejang ber Bogel und er sieht überall in seiner Belt sich ein fröhliches Leben verbreiten."
- Ariofo. "Bie groß und herrlich find deine Berke. Herr, du haft Alles weislich geordnet; dein reicher Seegen strömt auf uns herab."

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                                        | VII   |
| Chr. Gottifr. Körners Leben                                                    | 1     |
| Erster Theil.                                                                  |       |
| Philojophifche, literarifche und afthetische Schriften.                        |       |
| Philosophische Briefe                                                          | 39    |
| Ueber die Freiheit des Dichters bei der Wahl seines Stoffs                     | 67    |
| Ideen über Deklamation                                                         | 77    |
| Ueber Charafterdarstellung in der Musik                                        | 87    |
| Ueber Wilhelm Meisters Lehrsahre                                               | 107   |
| Heber das Lustipiei                                                            | 117   |
| Ueber Geift und Esprit                                                         | 129   |
| Ueber die deutsche Litteratur                                                  | 139   |
| Zweiter Theil.                                                                 |       |
| Biographische Auffäte.                                                         |       |
|                                                                                | 149   |
| Agel Graf von Ogenstierna                                                      | 167   |
| Biographische Notizen über Theodor Körner                                      | 205   |
|                                                                                | 200   |
| Dritter Cheil.                                                                 |       |
| Politische Schriften.                                                          |       |
| Ueber die Bahl der Maßregeln gegen den Mißbrauch der Preffreiheit              | 233   |
| Ueber die Verbefferung des Civil-Prozesses                                     | 255   |
| Briefe aus Sachsen an einen Freund in Barichau                                 | 277   |
| Ueber die Hülfsquellen Sachsens unter den gegenwärtigen Umständen .            | 305   |
| Bünsche eines bentschen Geschäftsmannes                                        | 329   |
| Ueber den staatswirthschaftlichen Werth eines Menschenlebens                   | 341   |
| Ueber die branchbarite Gattung statistischer Tabellen                          | 363   |
| Deutschlands Hoffungen                                                         | 381   |
| Stimme der Barnung bei dem Gerücht von geheimen politischen Ber-               | 391   |
| bindungen im Prenßischen Staate                                                | 397   |
| Für dentsche France                                                            | 984   |
| Ueber die Bedingungen eines blühenden Zustandes der preußischen Unisversitäten | 417   |
|                                                                                | 427   |
| Anhang                                                                         | 427   |









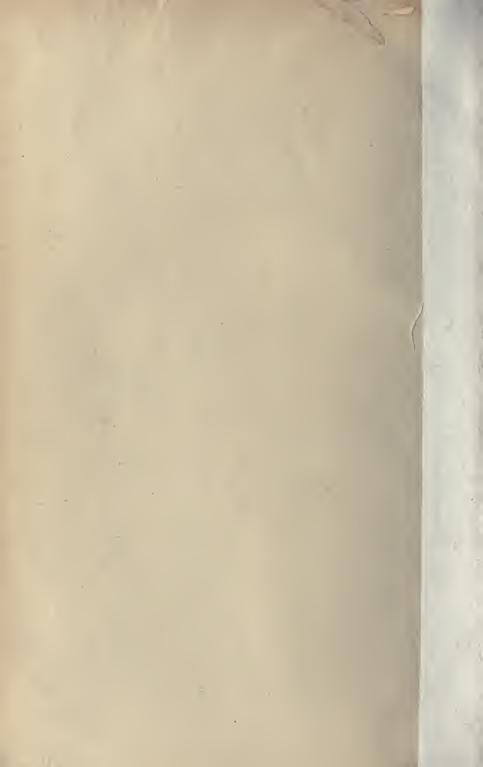



